

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 37. e. 22





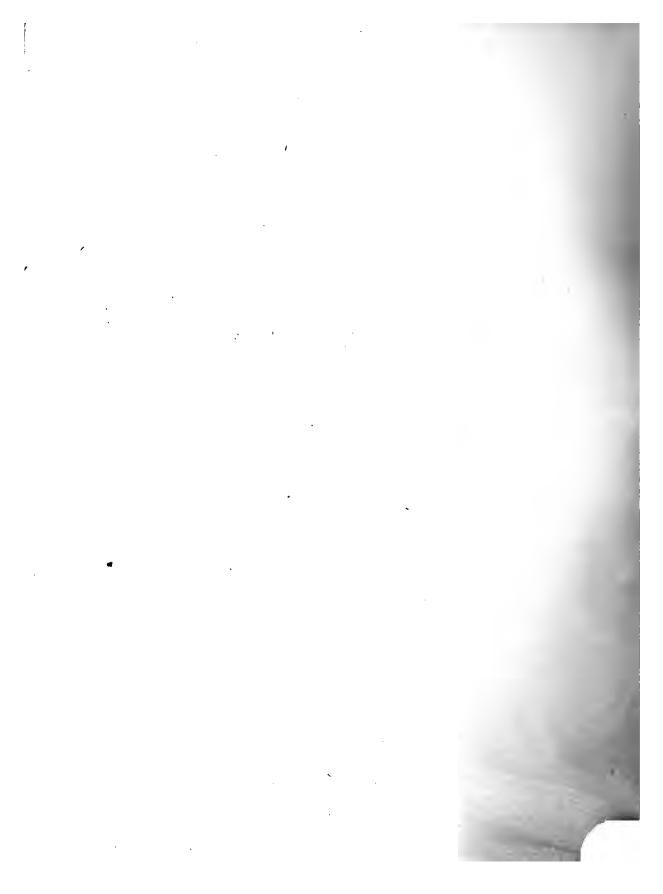

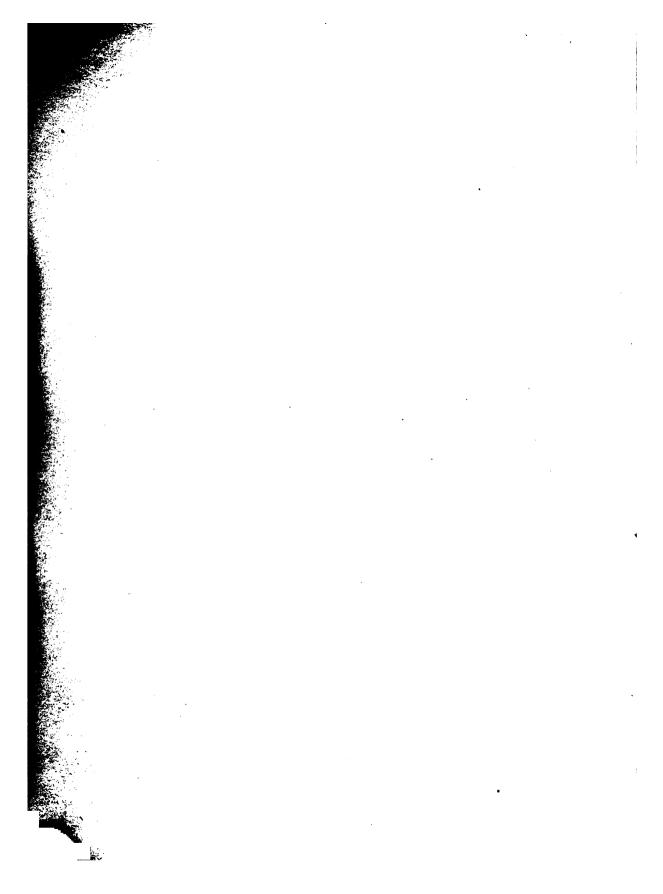

## Ludolf von Suchen

# Reisebuch ins heilige Sand

in

## niederdeutscher Mundart.

Herausgegeben von

S. G. L. Kofegarten.

Greifswald 1861.

C. A. Roche Berlagebuchhaublung, Th. Kunite.



Dat bilge Cant

befereven van

Endolphus.

Der Beiland am Rreuge als fampfender Ritter.

Snn ridderhuve dat was ein dot. den me ome vor inn antiat floch. do se ome spine ogen vorbunden. unde halsslogen one so fe meift funden. dat ros dat duffem ridder was bereit. dat was de esel dar he in deme palmdage uppe reit; inn torneiges velt dat was de galgesberch. inn geiffelder licham was inn halsborch. snne glevinge was Conginus spêr, dat eruce was inn ichilt unde inn boteler. fun helm to finer ridderschop was some crone van scharpem dorne gematt; fon helmteken was son overscrift,. de boven innem hovede was gedicht. de sparen was de iferen nagel, de dorch sone vote wart geflagen. fnne hantichen weren iferen. dat mogen de andere twene negel inn. inn wevener de dar bn eme blef. dat was Maria, de snner nu vorted, de men nu fach vorfagen. de em al son wapen halp dragen. fon bannere, de he droch in foner not, de was geverwet wit unde rôt; fe was gematet van twierhande cleit. dar unse leve here smaheit inne leit; inn wit cleit toch eme berodes an. unde let one to Pilato gan: do gaf em Pilatus einen rot, darmede gaf he one den Joden in den dot. mit duffen wapen heft he gestreden, und heft vor uns den dot geleden.

Mus dem Gedichte: Spegel ber minfliten Salicheit.

### Vorwort.

Wir haben aus ben Jahrhunderten bes Mittelalters eine Anzahl Beschreisbungen des heiligen Landes, welche von abendländischen Wallsahrern, die dieses Land besuchten, geschrieben sind. Achtzehn solcher Beschreibungen enthält in hochdeutschen Texten die bekannte Sammlung, welche betitelt ist: "Repsbuch bes hepligen Lands; gedruckt zu Franckurt am Mahn 1584 durch Johann Veherabendt, in verlegung Sigmundt Veherabendts." Zu den älteren derselben gehören die des Bruder Brocardus von ao. 1283. und die des Englischen Nitters Johannes de Montevilla von ao. 1320. und die des Nudolf, Kirchherrn zu Suchen oder Suthen in Westfalen, aus den Jahren 1336—1341. Die hochdeutschen Texte Veherabendts sind großentheils spätere Übersetzungen aus lateinischen Urtexten. Bon diesen Beschreibungen des heiligen Landes handelt Prosessor Urdsten seiner Schrift: Über ältere Pilgersahrten nach Jerusalem, mit besonderer Rücksicht auf Ludolfs von Suchen Reisebuch des heiligen Landes; Münster 1848.

Die von Diesem Westfälischen Pfarrherrn Lubolf versaste Beschreibung bes beiligen Landes ift in mehreren alten, theils gedruckten, theils handschriftlichen, lateinischen, hochbeutschen und niederdeutschen Texten vorhanden, welche alle alter sind als der bei Feyerabendt gedruckte hochbeutsche Text. Ich muß daher über jene alteren Texte hier etwas bemerken.

#### 1. Bon bem Ramen des Ludolf von Suchem.

Der lateinische Text bes Werkes Lubolfs, welchen Professor Dehals unter bem Titel: Ludolphi, rectoris ecclesiae parochialis in Suchem, de itinere terrae sanctae liber, Stuttgart 1851 herausgab, scheint ber Urtext zu sein. In ben beiben für diese Ausgabe benutten Berliner handschriften nennt sich ber

Berfaßer in ber Überfchrift: Ludolphus rector ecclesiae purochialis in Suchem, paderbornensis diocesis. In bem von mir unten mitgetheilten nieberfachfischen Texte nennt ber Berfaßer sich im Gingange: it Ludolphus.

In ben alten hochbeutschen Texten zu Munchen, beren bort zwei hanbschriftliche und zwei gebruckte find, nennt sich bagegen ber Berfaßer im Eingange: ich Betrus pfarrer zu Suchen. Ein späterer hochbeutscher Text, welcher handschriftlich zu Wolfenbuttel sich befindet, set breimal, nämlich in der Überschrift, im Eingange, und am Schluße bes Werkes: ich Betrus pfarrer zu Suthen. Woraus biese Umwandelung bes Ludolphus in Betrus entstand, ift bis jest nicht ausgeklart.

In bem hochbeutschen Texte Feberabenbis heißt ber Verfaßer im Eingange: Rubolphus ber Pfarrfirchen zu Suchen oberfter. hier ift aus Lubolphus vielleicht aus Versehen eines Abschreibers ber Name Rubolphus geworben. Veherabenbis Text sagt in ber Überschrift, biese Darstellung bes heiligen Lanbes seh aus bem Lateinischen übersetzt. Die uns bekannten lateinischen hanbschriften aber haben: Ludolphus.

Der zur Paberborner Diocese gehörende Ort Suchen ober Suchem ift bis jest nicht naber nachgewiesen worden. Dehck fagt in feinem lateinischen Iter Ludolphi, Stuttgart 1851. in der Borrede S. 19. von jener ecclesia parochialis in Suchem paderbornensis dioecesis: "beren Lage und Ort ein Rathfel ift" und im Texte S. 1. in ber Anmerkung: "Welche Kirche ober welcher Ort unter bem Namen Suchem zu berfteben fei, ift ungewis." Bielleicht ift ftatt Suchem ju lefen Suthem b. i. Gubbeim. Denn in ben Sanbichriften bes fpateren Mittelaltere find bekanntlich bie beiben Buchftaben c und t oft bon gang gleicher Gestalt, und die Ortsnamen Nordheim, Subheim, Oftheim, find in Deutschland nicht ungewöhnlich. 3ch bemerkte auf ben Rarten einen von Baberborn etwas fubmarts gelegenen Ort Subbeim, und richtete in Betreff biefes Ortes eine Unfrage an ben herrn Symnafialoberlebrer Micus zu Baberborn, Derfelbe hatte bie Gute, mir folgenbes zu antworten: "Bur Beit finbet fich in ber Diocese Baberborn nur ein Gut Gubbeim, ber adligen Familie von Ohnhaufen angehörig. Diefes liegt in ber Richtung von Baberborn und Marsberg ober Stadtberge, etwa eine Biertelftunde von ber Stadt Lichtenau. Fruber bieß es Sudhem, und tommt icon im breizehnten, auch im eilften, Jahrhundert in alten Schriften bor. Es läßt fich nicht genau ermitteln, ob ber Ort im vierzehnten Jahrhundert ein Kirchdorf gewesen seh. Möglich wäre es, daß nach dieser Zeit eine Verlegung der Pfarre nach Lichtenau stattgesunden, wo noch gegenwärtig eine alte Burg ist; oder daß die Verheerungen der Kriege den Ort Sudhem almälig verringerten; man findet noch das eine und andere Bauernhaus um das Gut Sudheim, welches eine solche Vermuthung veranlaßen könnte." Wer Gelegenheit hat, die Vaderborner Urkunden des vierzehnten Jahrhunderts genau zu durchforschen, würde in ihnen vielleicht irgendwo unsren Pfarrer Ludolphus erwähnt sinden. In dem obenerwähnten späteren hochdeutschen Texte zu Wolfenbüttel ist der Name seiner Kirche, wie schon bemerkt, Suthen geschrieben.

Lubolf wibmet in ber Überschrift bes lateinischen Tertes seiner Beschreibung bes heiligen Landes dies Buch seinem gnädigen Gerrn, dem Paderborner Bischofe Baldewinus de Stenvordia, welcher in den Jahren 1340—1361 dem Bisthume mit gutem Ruse vorstand; Schaten annales Paderbornenses, part. 2. pag. 296—352. Ludolfs Aufenthalt im Morgenlande dauerte fünf Jahre, und siel in die Jahre 1336—1341. wie er im Eingange selbst berichtet. Dazu stimmen auch die bei ihm vorkommenden Erwähnungen einiger angesehener Männer, welche er im Morgenlande vorsand; z. B. die des Großmeisters der Johanniterritter, welcher in unserem niedersächsischen Terte Gelianus van Nigendorpe heißt, französsisch: Helion de Villeneuve. Dehas bemerkt in der Borrede zu seinem Iter Ludolphi: "Ludolf gedenkt kurz vor dem Schluße seines Werkes, bei Damascus, der Judenversolgung in Deutschland, die bekanntlich in die Jahre 1348 und 1349 fällt, als eines neueren Ereignisses. Hieraus geht hervor, daß um 1350 das Reisebuch Ludolfs abgesaßt ward."

### 2. Der lateinische Tert Ludolfs.

Da bie Clerifer im Zeitalter Lubolfs für Mitglieber ihres Standes gewöhnslich lateinisch schrieben, und Lubolf sein Buch, wie er am Schluße sagt, ad devotionem et reverentiam domini Baldewini, paderburnensis ecclesie opiscopi dignissimi, schrieb, so darf ber lateinische Text, welcher zugleich die ganze Landbeschreibung am vollständigsten giebt, als ber Urtext betrachtet werden, ber später ins Hochbeutsche und ins Niederdeutsche übertragen ward.

Banbichriften bes lateinifchen Textes giebt es in Deutschland mehrere:

a. Papierhanbichrift zu Berlin, nach Debde aus ber letten Galfte bes

vierzehnten Jahrhunderts, etwa von ao. 1380. enthaltend einen vorzüglich guten Text; bezeichnet; mss. Diez. C. f. 60.

- b. Papierhanbschrift zu Berlin, nach Dehats aus bem Anfange bes funfzehnten Jahrhunderts, einen nachläßigeren Text enthaltend; bezeichnet: mss. lat. fol. 198.
- c. Sanbichrift zu Munchen nach Schniellers Angabe aus bem funfzehnten Jahrhundert, und bezeichnet: clm. 14377. Sie ift nur kurz erwähnt auf bem Umschlage ber Dehafischen Ausgabe, und ich weiß baber nicht, wie fie sich zu ben beiben Berliner Sanbschriften verhalt.

Ein alter Incunabelbrud bes lateinischen Tertes sine loco et anno ift gleichfalls vorhanden; Helmschrott in seinem Berzeichnisse alter Druckbenkmaler, Um 1790. Th. 1. S. 208. und Th. 2. S. 64. vermuthet, er seh zu Strasburg bei heinrich Eggestein erschienen, etwa um 1468 in zweh auseinander solgenden Abdrücken. Ein von Dehcks benuttes Exemplar dieses alten Druckes, enthaltend vier und breißig ungezählte Blätter, besindet sich auf der Königlichen Landes-bibliothek zu Düsseldurf, und beginnt mit den Worten: Registrum de itinere ad terram sanctam; die Schlusworte sind: Finit feliciter libellus de itinere ad terram sanctam. Der Text darin ist sehr fehlerhaft, und bisweilen unverständlich.

Bu München befinden sich nach Schmellers Mittheilung, auf bem Umschlage ber Dehafischen Ausgabe, brei Incunabelausgaben bes lateinischen Textes sine anno. Ob sie untereinander und mit bem Duffelborfer Exemplare zusammenstimmen, ift mir unbekannt.

Daß bie von Robinson in ber Einleitung zu seiner Beschreibung Balaftinas erwähnte, angeblich in Benedig erschienene, alte Ausgabe des lateinischen Textes wahrscheinlich auf einem Irthume beruhe, hat Dehats a. a. D. S. xxi. gezeigt.

Für ben von Dehcts im Sahre 1851 in den Schriften des Litterarischen Bereines zu Stuttgart gelieferten berichtigten lateinischen Text sind besonders die beiden oben erwähnten Berliner Sandschriften, und bas Duffelborfer Exemplar bes alten Incunabelbruckes benutt worden.

### 3. Der hochbeutiche Zert.

Auf ber Munchener Bibliothet befinden fich zwei Banbidriften beffelben,

über welche mir unfer hochverbienter vaterlanbischer Sprachforscher Anbreas Schmeller folgenbes mittheilte.

a. Papierhanbschrift Cod. gorman. nro. 318. in Klein Folio, geschrieben im Jahre 1477 von einem hieronhmus herprunner zu Louer, ohne Zweifel Lofer in Tirol. Bor bem Ludolf steht darin eine Berbeutschung ber Melusina; ber Text bes Ludolf nimmt Blatt 59—117 ein, und beginnt mit bem Register über die Capitel also:

Ein Register uber das puech von dem wege zu dem heiligen grab oder gelobten lanndt, und bunderen hiemit begriffen. Bon der stat Constantinopel; von dem Reich Grapp; von dem reich arrogony, cet.

Nach Beendigung biefes Registers beginnt bie Beschreibung bes heiligen Lanbes also:

Sie bebet an bas Buech von dem meg oder zu dem beiligen grab oder gelobten land, und munderen baben vaft durpmeilig begriffenn. Bon bem gelobten land und weg gegen Berusalem, von irem wefen und wunderen, Die in dem groffen mer gefebenn merbenn. Dem hochwirdigen in got vater und herren, Berren Balbe: wino von ftainfurt, ber tirden babebornenn bifcoff, fag ich petrus, pfarrer zu fuechen. foulbig bienft und gehorsamchait. Wann aber ber vil feinb, bie nu ainmal in bem gelobten landt gewesen seind, und boch vil bavon schreibent und sagent, und ich in benfelben landen funff Bar ftatigklichen mit kunigen, fürften, prelaten, ebelen und unedelen, tag und nacht gewont hab, und auch die lannde über mer offt burch: manderet, nun von benfelben landen, ftetten, fcbloffen, borffer, und fitten ber menfchen, hab ich offt in willen gehabt, euch ju Reverent, und vil andern ju turgweil ge ichreiben, und nit allain von bifem, funder auch von ben mundern, die in bem Mer gefeben werdent. Benn ich aber burch manigerlan geschaft an folichem bin gehindter worden, fo bab ich foliches von vergezzens wegen in geschrift verzeichnet. und nun fo ich inn mues chomen pin, hab ich willen nach kleiner meiner verftandtnus und gedachtnus blobigchait ein wenig von folichem durt je fcreiben und fagen, gleich wie ich die zeit als man galt von der gepurt Crifti Dt. ccc. und provi iar foliche gefunden hab, und barnach als man galt Dr. ccc. und I. gelaffen. Bedoch fol niemant gelauben, bas ich bie bing peglich und alle, bie ich einmischen murbe, mit augen gefeben habe.

Diefer hochdeutsche Text ift eine ziemlich genaue Übertragung bes lateinischen-Das Wort bunderen fteht fur munderen, Wundern. Die Jahrszahl: M. ccc und I. ift, wie in mehreren anderen Texten, falsch geschrieben für M. ccc. und rli, wie die Berliner Sandschriften richtig, und bem vorgehenden per quinquennium angemeßen seben.

b. Papierhanbschrift Cod. german. nro. 252. in Folio, geschrieben in ben Jahren 1477 – 1480. enthält achtzehn verschlebene beutsche Stude, bie meisten unganz, barunter auch Bruchftude aus Marco Bolo und Johann von Montevilla. Lubolf steht Blatt 1 — 55. ist aber unvollständig, und reicht nur bis in Capitel 76: von ber Stadt Dannata. Der Text beginnt so:

Eyn Register uber bas Puche von dem meg zu dem hanligen grabe oder ges lobten lannde, und wunderen in den Inseln und groffen mer daselbst. Bon der Statt Constantinopel; von dem reyche Grap, cet.

Rach Mittheilung aller Capitelüberschriften wird alfo fortgefahren:

Spe hebet fich an bas Duch von bem mege gen Iherufalem ju bem hapligen grabe ober gelobten lannde. Huch von ben Innseln, leuten barinn, von irem mefen und wundern barben, und auch die inn bem groffen mer gefehen werdent, und in Innbia und allenthalben vaft furpweillig ge boren. Dem hochwirdigen in Gott vatter und herren, herren Balbewino von Stainfurtt, ber Aprehen Babebornen Bischove, sage ich Petrus pfarrer zu Süchen schuldig dienste und gehorsamkapt. Bann aber ber vil fepent bie nu ainmal inn bem gelobten lanndt gewefen findt, und doch vil davon schrevbent und sagent, und ich inn denselben lannden funff jare ftattigklich mit kunigen, fursten, prelatten. Ebeln und unebeln stag und nacht gewont habe] und auch die lanndt über mer offt durchwanndertt, nun von benselben landen, ftetten, Schloffen, Dorfer, Infeln, und fptten ber menfchen, habe ich offt in millen gehabt euch zu reverent, und vil andern [au] kurgmeil zu ichrenben, und nit allaine von bifen, funder ouch von ben mundern, Die inn bem mere gefehen merbent. Bann ich aber burch manigerlen geschäfft an folichem bin gehondert morben, fo habe ich folichs von vergeffens wegen inn gefchrifft verzanchent, und fnul fo ich in muß komen bin . habe ich willen nach klainer meiner verstanntnuß und gebachtnuß blobitant ain wenig von folichem turg au fcreyben und fagen, geleich wie ich die zeutt als man jallt von der [geburt] Crifti taufent brem bunbertt und sechs und brengig jare solichs gefunden habe, und barnach als man saalt] taufend brem bundertt und funffpig gelaffen. Bedoch foll nyemant gelauben, bas ich bie binge veglich und alle, bie ich einmischen murbe, mit augen gesehen habe.

Die bier bon mir eingeklammerten Worter fehlen in ber Sanbidrift.

Ferner find auf ber Munchener Bibliothet, nach ber mir von Schmeller gemachten Mittheilung, folgenbe zwei alte Drude bes hochbeutichen Textes:

- a. Drud bom Jahre 1477. bezeichnet: Incunabula cum anno in quarto nro. 99. e. hat keine Blattzahlen; Sains nro. 10310.
- b. Drud ohne Jahresangabe, bezeichnet: Incunabula sine anno in folio nro. 975. m. hat keine Blattzahlen, und ift hinten unbollständig; verschieden von Sains nro. 10311.

Der Text dieser Drucke weicht von dem der beiben oben aufgeführten Münchener Handschriften nur unerheblich ab, und Schmeller halt alle diese vier deutsichen Texte nur für eine und tieselbe Berdeutschung. Der Engländer Thomas, Phillips zu Middlehill begann im Jahre 1844 einen neuen Abdruck dieser alten hochdeutschen übersetzung, deren Anfang, bis Cap. 33. "von der Insel Rodis" reichend, herrn Dehcks vom Oberbibliothekar Pert mitgetheilt ward; siehe deffen Borrede zur Stuttgarter Ausgabe des lateinischen Textes S. 23. herr Dehcks bermuthet, daß der Phillipsche Abdruck dem Drucke von 1477 solge. Ob er vollendet worden, ist mir unbekannt.

Ein neuerer hoch beutscher Text ift ber bei Feherabendt abgebruckte, welcher zu Veherabendts Zeit aus dem lateinischen gemacht ward, da in der Überschrift gesagt ist, dieser Bericht über das heilige Land seh "in einem lateini-Buch beschrieben, und jetund erstmals verteutschet." Der alte schon hundert Jahre früher gedruckte hochdeutsche Text wird dabei nicht erwähnt. Veherabendts übersetzung lagt hin und wieder etwas im lateinischen Texte stehendes weg.

Ein anderer neuerer hochdeutscher Text befindet sich handschriftlich in der Wolfenbütteler Bibliothek, in dem Codex 116. 6. extran. in Folio auf Bapier; die Blätter sind als fol. 452 — 507 bezeichnet. Dieser Text glebt Ludolfs Beschreibung des heiligen Landes, aber hin und wieder mit späteren Zusäsen vermischt. So heißt es darinn sol. 464. vers. bei Erwähnung der Insel Chpern mitten im Texte: "Ao. 1571. hat deß Türkischen kahsers Obrister Mustapha die Insul Chpern belägert etlich Monat. Der Obriste in der Insul und Statt Famagusta hatt sich lang dapsfer gewehrett. Als aber ime kein hilft kam, hatt er die Statt und Insul ubergeben dem Mustapha, der ime, Bragadino, und allen den seinigen Frio und gleid zugesagt, aber nie gehalten; u. s. w." Der Eingang dieses Textes lautet also:

Bolgt ein Beschreibung deß gelobten Judischen Landes und weg gehn Jerusalem, und groffen Bundern, die in dem groffen Meer gesehen werden.

Dem Sochwürdigen in Gott Batter und herrn, Baldowino von Steinfurt, der Lirchen Badelbrunnen Bifcoff, sag ich Petras, pfarrer zu Suthen, meinen Schulbigen Denft und gehorsamkait.

Anno 1481.

Es ist vil wann einer nun ein mahl in dem gelobten Land gewesen ist, auch vil die darvon schreiben und sagen; Und ich Petrus, pfarrer zu Suthen, in demselben Land fünff Jar steitiglich mit königen und fürsten, Praelaten, Edlen und Unedlen Tag und nacht gewohnet hab, und auch die Lande giber Weere offt und dick durchwandert hab. Bon demselben Land, Schlössern, Stätten, Dörffern und Sitten der Wenschen, hab ich offt in Willens gehapt zu sagen, und durch kurzweil zu schreiben, und auch nit allein von disem, besonder auch von den wundern im Weer geschen und gesehen werden, so hab ich solches in Schristen von vergessens wegen gezeichenet, und nun ich müssig bin, so hab ich mir fürgenommen, nach meinem ringen verstande und gedächtniß blödikeit ein wenig von solchem kurt zu schreiben und zu sagen.

Als man zahlt von der geburtt Christi 1336 [hab ich Petrus Pfarrer zu Suthen ein Buch bekhommen] hatt ein Historicus das gelobte Land anfahen zu beschreiben, und Ao. 1350 solches vollendet. Das hab ich auch bekhommen und gelesen, und vil aus demselben Buch ausgeschriben. Aber ich hab vil mehr in dem gelobten Land mit meinen augen gesehen. Derhalben ich die reisen in das gelobte Land werbessert, welches Gott dem Patriarchen Abraham und seinem Samen verbeißen hat. Und Christus Sesus, der Sohn Gettes, hatt in seiner Menscheit dis heplige Land hoch geehrt und geheiliget, indem er solch heplig Land mit seinem Blut gewaschen und gebenedeiet hatt. In dem lande hatt er das Menschlich gesschlecht von Ewiger verdamniß erlöset, welches doch endtlich von der Gottlosen Inden [wegen] ist hernach verstucht worden.

Bon Bapfelicher erlaubung zu erlangen ber zum heiligen Grab gieben will.

Wann einer vorhanden, der in das gelobte Landt ziehen will, dem ift ju vermeiden, bas er solches ohn Babftlicher erlaubung nicht thue; dan mo er solches nit thutt, so ist er im Bann, u. s. w.

### Bon ber Statt Conftantinopel.

Constantinopel ift ein schone lustige Statt, und fast groß in irrem umbtreiß vier Meil wegs, und ist drepedets gebawen, in maß und gestalt als die Statt Rom, u. f. w.

In biesem Eingange scheint balb Lubolf felbst, balb ein spaterer überarbeiter zu sprechen. Die Barenthese: "[hab ich Betrus Pfarrer zu Suthen ein Buch bekhommen]" ift auch in ber Wolfenbutteler Handschrift in Klammern eingesschloßen. Das andre eingeklammerte Wort "[wegen]" habe ich nur erganzt. Der Schluß bieser übersetzung lautet so:

### Befdlug bifes RaigBuche.

Diß fein die Bage bes gelobten Landts fast guht, aber nit gemein, darauff man alle wolbenannte Statt und Gottsheuser durchschawen, wie fie in irrem wesen sein. Und das hab ich Petrus, pfarrer zu Suthen selber verricht, als man zahlt von der Geburtt Christi Tausendt drenhundert und fünffizig, und alles was ich geschriben, mit meinen augen gesehen, und theils mit meinen Ohren gehort, darumb der günftige Leser mir billich glauben soll.

Und solches hab ich geschriben von andacht und Reverent wegen beg Ehrwürzwürdigen in Gott Bater und herrn, herrn Baldowinus, ber kirchen zu Badelhronn Bischoff, und in dem Namen des herrn angehept und volbracht; dem sen Lob und Dand gesagt von der welt und zu der welt. Amen.

Es folgt bann in ber Sanbichrift fol. 503. vers .- fol. 507. rect. von berfelben Sanb noch eine Schilberung Jerufalems, alfo überfchrieben:

Folgt ein Beschreibung der Statt Jerusolem,
aus einem RupsferStich, wie die Statt zu der Zeitt Christi gesehen worden.
Welche Mappa oder Aupserstich ein Riederlander,
mit Ramen Christian Adrioch von Delfft,
dem Churfürsten von Cöllen, Herrn Ernesto,
. Herhogin in Bayern
dedicirt hatt.

Die Gand, welche ben gangen Cober schrieb, scheint mir neuerer Beit am-

### 4. Der nieberrheinische Zert.

Die Sprache besselben scheint die bes westlichen Westfalen zu sehn; Colnisch ist sie nicht. Er sindet sich handschriftlich in einem Coder der Königlichen Landesbibliothek zu Düsseldorf, und Prosessor Dends hat Nachricht von ihm gegeben in seiner Schrift: Über altere Bilgersahrten S. 28—34. mit hinzusügung einiger Proben. Die Schriftzüge des Coder schienen herrn Dends ungefähr den Jahren 1390—1420 anzugehören. Auf dem ersten Blatte steht, muthmaßlich von einer hand aus dem Ansange des sechszehnten Jahrhunderts, solgende Überschrift: libellus tractans de peregrinatione in terram sanctam in teutonico propositus. Nun sollten der Eingang und die ersten Capitel des Ludolssischen Berichts solgen; aber sie sehlen. Der niederrheinische Text hebt an mit dem breizehnten Capitel des lateinischen Textes: de navigatione per mare, und zwar also;

So welc mynsch over meer wil varen, unde dat heilge lant soesen wil to water, die moet varen in einem cogge of in eener gallenden. Segelt he mit eynen coggen, so vaert he recht over dat meer, unde en comet to geyner havene, et en sp dat es en noet doe, of dat en spyse gebrete, of anderen noetsaten. So let he Barbarien int suden liggen to der rechter hand, unde soepen vor by Grieten to der luchter hant, unde mach oed sien manich stolt einsant of werder, als Curtam, Sardiniam, Siciliam. Mantham.

Bur Vergleichung mit biesem Nieberrheinischen Texte fete ich bie entspreschenbe Stelle aus meinem Wolfenbutteler Niebersachsischen Texte ber:

So well mynsche wil aver mer varen, dat hilghe lant tho solende, alzo id vor ghesproken hebbe, tho water, de mot myt eynem fogghen edder myt eyner ghalleyden seghelen. Seghelt he myt eme kogghen, so varet he tho rechte over, unde holt tho nener havene, id en sy dat id eme do nod, gder dat eme spisse enbreke, edder dat ene ander notlike sake bedwinghet. So let he men Barbarien ligghen in dat suden tho der vorderen hant, unde up dat norden Greken tho der luchteren hant, unde mach affoghen vele stolter stede, werdere edder lant, de in deme mere ligghen, Corsicam, Sardiniam, Ceciliam, Mantam.

Beibe Texte ftimmen bier unter fich sowohl, wie mit bem lateinischen überein, welcher so lautet:

Quicumque igitur voluerit terram sanctam vel partes ultramarinas visitare, ut praedixi, oportet ipsum cum nave vel galeyda ad ipsas transfretare. Si transfretat cum nave, tunc per mare transit directe, non applicando aliquem portum, nisi ventis contrariis, vel penuria victualium, vel alia maxima necessitate compulsus; et sic relinquit versus meridiem Barbariam ad dexteram, et relinquit versus septentrionem Graeciam ad sinistram; et contemplans famosas insulas ad visum, scilicet Corsicam, Sardiniam, Siciliam, Mantam.

Der lateinische Ausbruck: contemplans ad visum ift vom Rheinlander durch bas allgemeine: fien sehen, wiedergegeben; vom Niedersachsen durch: afogen abaugeln. Ich möchte daher glauben, daß ber Niedersachse bem lateinischen Texte folgte, nicht dem niederrheinischen; aus dem letzteren hatte er auch wohl ein bloßes seen entlehnt. Balb nach jener Stelle sagt der lateinische Text von der Einrichtung der Galere:

Et habet sexaginta scamna ab utraque parte, et ad quodlibet scamnum pertinent tres navigantes cum tribus remis et unus sagittarius.

Der Nieberfachse giebt bies genau wieber:

Unde heft sostid banke in benden halven, unde tho jewester band horen [dre] man myt roderen unde en schutte.

Der Mheinländer, die Bahl ber Bante und den Schützen übergehend, fagt blos: Unde de galende hevet hoge bende, unde to einer band behoeren den man, die ropen mit ryemen.

Dies scheint wieber bafür zu sprechen, baß ber Nieberfachse aus bem lateinischen Texte schöpfte, nicht aus bem nieberrheinischen. Die sechszig Ruberbanke und ben Schügen konnte er nur aus bem lateinischen nehmen, ba sie im nieberrheinischen nicht vorkommen.

Die Duffelborfer Sanbidrift ichlieft mit ben Worten: Deo gratias, und

benu folgt noch mit rother Farbe: Mr de Vorschelen scripsit. Das Mr bebeutet wahrscheinlich Magister. Auf bem ersten Blatte stehen auch die Worte: Liber fratrum Stae crucis Conventus Mariae pacis, aus benen sich ergiebt, daß die Handschrift ehemals bem Kloster Marienvrede bei Wesel gehörte. Richtig bemerkt Prosessor Dehcks a. a. D. S. 38. daß sie in der Sprache ähnlich seh der Auszeichnung der Rechte und Gewohnheiten des Bischosshosses von Aanten dom Jahre 1463. in Lacamblets Archiv für die Geschichte des Niederrheins, Bb. 1. S. 172. Aber das andere von ihm angesührte Stück, die Rechte der Colnischen Kirche in Zülpich, bei Lacomblet a. a. D. S. 39. weicht in der Sprache ab; es hat Colnische Sprache, indem es: 30 zu, laissen laßen, schreibt, wosür die Düsseldvorser Handschrift to und laten gebraucht, he let er läßt, letet men läßt man, der Westfälischen und Niedersächsischen Sprache gemäß. Was den Indalt der Düsseldvorser Handschrift überhaupt betrisst, so ist er nur ein Auszug aus dem lateinischen Texte Ludolfs. Ebenso verhält es sich mit dem niedersächssischen Texte zu Wolsenbüttel.

### 5. Der Riederfachfifche Zert.

Es sind zwei handschriftliche Exemplare besselben bekannt; boch kann ich nicht fagen, ob sie übereinstimmen, ober zwei verschiebene Bearbeitungen bes Werkes Ludolfs enthalten, weil Kinderling über sein Exemplar zu wenig mittheilt, und ich nicht weiß, wo es sich jest besindet. Die beiben Exemplare sind folgende:

1. Das Rinderlingische. Kinderling, Prediger zu Calbe an der Saale, fagt in seiner Geschichte der Niedersächsischem Sprache, Magdeburg 1800. folgendes S. 341. "Bom Jahre 1471 besite ich eine handschriftliche ganz Niedersächsische Reisebeschreibung eines gewissen Lubolfs nach dem heiligen Lande, welche schon 1356 gethan, auch vielleicht beschrieben, don Nicolaus Culenborch aber 1471 abgeschrieben ift. Die kurze gereimte Borrede ift diese:

we fint alle anhedende enen god,
unde holden vaste sin ghebot;
dat et one bidde mit solfer gronte,
dat et dit bot vulbringhen mote,
dat et mote bliven sunder schamen,
des bidde et hijr tho aldermenst,
den vader unde den sone unde den hilghen gheist;

unde wil beginnen in godes namen, dat uns alle ghud ghefche, amen.

In allen (guden) dingen, de enn mnusche deut edder will vullenbringhen, schal (he) dar tho bidden bevoren god, de den mnuschen heft utertoren, so blift dat ward unverloren.

"Die Anfangsbuchstaben und die Ueberschriften find mit Zinnobertinte geschrieben. — Die letzten Blätter enthalten eine Beschreibung der sieben Sauptkirchen der Stadt Rom; die Namen sind aber, wie im ganzen Buche, sehr verunstaltet. Am Ende folgen wit einer größeren Cancelleischrift zwei Seiten, die ein Gebet enthalten:

> almechtige kum, sume nicht, et kome to di mit ruwe unde bicht; barmhertige god, help raden wal, wyner sunde is lender uenn tal; cet."

Weitere Auskunft über den Inhalt giebt Kinderling nicht. Das Wort (guden) steht auch bei Kinderling eingeklammert; das Wort (he) habe ich nur nach Muthmaßung ergänzt. Der von Kinderling mitgetheilte Eingang des Wertes sindet sich nicht im Wolfenbütteler Exemplace, und man könnte doshalb vermuthen, daß das Kinderlingische Exemplax eine andre Bearbeitung enthielt als das Wolfenbütteler. Inzwischen wäre es auch möglich, daß der Sandschrift Kinderlings nur jener Singang eigenthümlich war, und sie im übrigen mit der Wolfenbütteler übereinstimmte. Wo Kinderlings Handschriften geblieben sind, konnte ich nicht erfahren.

Kinderling bemerkt a. a. D. nur noch, die Sprache der Handschrift seh hin und wieder Cölnisch, nämlich in den Worten: dair dar, mont muß, dont Tuch, someske etliche, sticht Stisse, jowelt jeglicher, bedarvicheit Bedürstigkeit, malt seder. Allein dies ist nicht richtig geurtheilt. Jene Wörter sind gut Westfälisch und Niedersächsisch. Die von Kinderling mitgetheilten oden angesührten Bruchstücke zeigen gleichsalls, daß die Sprache nicht Colnisch ist; die darin vorkommenden Wörter: et ich, gronte große, mote müße, tho zu, kal Zahl, sind uncolnisch. Die Colnische Sprache, wie wir sie in Sagens Neimchronik, in Koelhoss Colnischer Chronik, in den Urkunden bei Höser und bei Lacomblet sinden, gebenacht die Vronzwina: ich ich, wich mich, sich sich, wir wir, ir ehr, nch ench, nre eure, urre einer, und schweidet: zide Zeiten, zobrenden zewerchen, hwery-

dracht Zwietracht, hwijvel Zweifel, hoich jog, ließ ließ, leiffen ließen, maiffen Maagen, groiffer großer, maichen machen, mois muß. Solche Borter unterscheiben bas Colnische ficher vom Bestfällichen und Niebersachsschen.

2. Das Wolfenbutteler Exemplar, enthalten in bem Codex Blancoburgensis 127. a. fol. 87-109. auf Bapier, mit gespaltenen Seiten, etwas nachläßig gefchrieben. herr August Part, welcher aus biefer Sanbichrift mehrere Stude in ber Berliner Zeitschrift Germania Bb. 6. 1844. mittheilte, bezeichnet fie ale Manuscript. Blancoburg. nro. 41. welche Babl fie mahrscheinlich früher führte. Bart vermuthet, biefer nieberfachfifche Text feb ber erfte Entwurf bes Reiseberichtes, und bernach von Lubolf weiter ausgeführt worben in einem latei= nifchen Texte. 3ch balte ibn aber mit Debde. in beffen Bilgerfahrten G. 39. für einen Auszug aus bem ausführlicheren lateinischen Texte. Rur aus bem gu Duffelborf vorhandenen nieberrheinischen Texte ift meiner Meinung nach ber Bolfenbutteler nicht gefloßen, ba er Angaben entbalt, bie im lateinischen fteben, aber im Duffelborfer feblen; wie icon oben S. 13. bemerkt ift. Der Bolfenbutteler. Text ericeint im Gangen etwas ausführlicher als ber Duffelborfer, foweit fich bies nach ben bon Depcte in ben Pilgerfahrten gegebenen Studen bes Duffelborfer beurtheilen lagt. Die Schrift ber Wolfenbutteler Banbichrift wurde ich etwa in die erfte Galfte bes funfzehnten Jahrhunderts fegen, freilich ohne eine entschiebene Behauptung barüber aufzustellen. Die Sprache konnte wohl noch bem vierzehnten Sahrhundert angehoren; fie hat mitunter alterthum= liche Ausbrucke. In ben bon Part in ber Germania bekannt gemachten Abfcnitten bes Bolfenbutteler Textes ift flatt bes in ber Banbfcrift gebrauchten v immer f gesett; also bie hanbschrift hat: van von, vart Fahrt, veregget vieredt, verne fern, vorder fürber; bei Part fteben bafür: fan, fart, feregget, ferne, forder. Für die in der Handschrift im Auslaute gewöhnlich stehenden t und ch fest Bart oft d und g. Die handschrift hat dachvart Tagefahrt; Part: dagfard.

Ich theile nun im Folgenden den vollständigen Text ber Wolfenbutteler Sandschrift mit, und füge am Schluse einige erläuternde Bemerkungen binzu. Den Text habe ich in Capitel abgetheilt, und biefen eine Überschrift gegeben, damit man den Gang der Erzählung leichter übersehen, und diesen Text leichter mit dem von Dehals bekannt gemachten lateinischen vergleichen könne. In der Wolfenbutteler Sandschrift aber sind solche Capitel nicht abgetheilt.

### Deni fancte fpiritus

Guder lude is vele, de enes geweset hebben over mer, unde dat hilge lant enes deles dorgewandert unde dorch gevaren hebben, de vele wunderen schriven unde spreken van deme lande; unde ik Ludolphus hebbe geswevet mank koningen, vorsten, barenen, unde mank eddelen heren des landes. Mu hebbe is diese willen hat, dat ik dorch kutkortinge, unde unrowe to vordriven, gerne screven hadde van deme sulven lande, wo it in wesende skalt sp van underscheide, van bergen, van steden, van dorpen, van jegenoden, van luden und der lude zeden, van bedehusen, unde van anderen des hilgen landes; unde wo ik dat lant van older tyt, do men scress na godes bort dusent jär drehundert jär unde sos unde druttich jär, unde of in welker wise unde welken done ik dat sulve lant achterwegen let in der tyt, do men ersten scress na godes bort dusent dre hundert unde ein unde vertich jär, alzo verne alze ik van krancheit unde van vornumst myner vorstantnisse van mynen sinnen dat vullenbringen kan.

### 1. Dan deme hilgen Cande.

Mu scholle gi weten, dat dat hilge lant des lovedes, dat god van hemmelrike gelevet hadde Abrahamme unde synen nakomelingen edder syme flechte to gevende, unde is gode van hemmelrike minnechtik, unde den hilgen engelen is it lovelik unde Erlik, wente unse here Ihesus Christus it mit syme hilgen blode hilgen wolde, mit syner gotliken jegenwardicheit in unser minschliken krancheit, alzo men lest in den olden boken der bibelen, unde mit der werdicheit siner gotheit tziren wolde, unde an demfulven lande alle minschlike kunne van deme ewigen dode losen wolde. Nochtent is dat sulve lant dor mannichvoldicheit der sunden dergener, de dar wonastich sint, unde mit mannichvoldigen plagen van unsem heren dicke unde vele geplaget unde castiet sint, nicht allene bn cristen lude tnt, mer of to menger stunde van oldinges, also men lest in den olden boken der bibelen, van mennigerhande luden vordorven, unde dicke vorloren unde gewunnen. Iodoch unse here Ihesus Christus, he wil siner werden merter nicht vorgeten. So wen he de cristenheit mit enem kintliken rise getuchtiget hest, also dat de cristenheit sunde vorlaten hebbet unde vortegen, so wil he der cristenheit dat hilge lant wedder geven, alle de stede, horge, dorpe unde bedehuse, de noch alzomer nicht vorgan sinn, also dat se noch harde lichte to beschermene unde wedder to makende weren, lät wesem dat somelike bedehuse edder ander stede van den Jarracenen enes deles sint vorstoret unde vorwustet.

Nu tome it wedder in de ersten rede. So welf minsche de varen wil in dat hilge lant, dar hyr vor van gesproten is, de mot orlos hebben van dem Pawese, alse gi wol gehoret hebben. Vortmer so mot he by not over water edder to lande varen. Wil he to deme lande varen, so mot he teen, also it gehoret hebbe van guden luden den dat kundich was, den rechten wech dorch Ungeren unde dorch de Bulgerie, unde dorch dat konigrife van Eraz; men de wech is vullen vordretlik, alzo se spreten. Jodoch de ene arbenden kunde, de queme wol seker unde vesich over lant, unde nicht to water, wente in de stat to Constantinopolis. Van der stat wil it nu ein kleine spreken.

### 2' Dan Conftantinopolis.

Constantinopolis is ute der mate eine schone stat, alzo dat se heft ummelant in ereme creise acht mile, unde is ein scheppenisse alzo Rome, unde licht up dem over des meres. Desse stat is gesziret mit mennigerhande hixinge, unde de kaiser Constantinus de hadde se gebuwet unde nomede se Constantinopolis. In desser stat is eine alto schone unde eine alto grote terte, alzo dat in alle der werlt nene grotter en is; it dor de gnotigeit dar kerken nicht seggen. Desse kerke is gewiget in de ere sunter

Sophien na den Greten. Of is in der kerten alto vele hilgedomes, wizo dat Neit unfes heren Ihesu Christi, ein nagel unses heren, ein swamp unde dat ren dar unseme heren mede geschenket wart an deme cruce; unde ôf is ein del der sulen dar, dar unse here to geiselet wart, unde vele andere hilgen unde pawese, de dar restet. Sy schollen of weten, dat in der stat wanet de Patriarcha der Greken, dar se van holdet, alzo wy hyr den van deme Pawese to Rome, dat se nicht van em holden wen sonen ban.

Uppe dat wn hor nu wedder in rede komen, so scholle gn weten, alzo men Constantinopolis laten wil, so mot men varen over ein mer, dat nicht breit en is, wente in Ciprum. So mach men gan al de werlt út in deme hilgen lande wor me wil, dat segesendes nên nôt deit.

### 3. Van deme lande Grap unde Barbarien.

Ein ander wech is over lant, den mochte men velich wanderen. Dat were dorch Barbarien, unde dorch des koninges lant van Grap; dat is gelegen by Sispanien lant, unde orlogen wedder den koning van Sispanien, unde nicht wedder den koning van Arragun, dat cristene koninge sint. Dit were ein gut wech; men de Barbarien en laten nene cristene minschen dore, he mot anbeden eren Magumed, dat is ere afgod, unde des moten nene cristene don. Barbaria is ein sandich laut unde wuste, unde de lude, de dar wanen in deme lande, de sint swarte mörkude van deme lande Pugia. By Barbaria is ein kleine laut, nicht sos mile lauk edder breit, dat het Pugia, unde alle de lude, de in deme lande sint, beide vrowen unde man, de latet in deme antlate alzo apen, unde hebbet tame apen in eren husen, alzo wy hyr hebben hunde unde honce. Van den apen neren sik de lude, unde teet junge apen, unde vorkopen de, unde winnen dar ût ere lisseringe.

### 4. Dan der vart over mer.

Mu tome it wedder up de ersten rede. So welt minsche wil over mer varen, dat hilge lant to sotende, also it vor gesproten hebbe, to water, de mot mit einem toggen edder mit einer galleiden segelen. Segelt he mit eme toggen, so varet he to rechte over, unde holt to nener havene, it en sin dat it eme do not, edder dat eme spise enbrete, edder dat ene ander notlike sake bedwinget. So let he men Barbarien liggen in dat suden to der vorderen hant, unde up dat norden Greken to der luchteren hant, unde mach afogen vele stolter stede, werdere edder lant, de in deme mere liggen, Corsicam, Sardiniam, Seciliam, Maltam, Wonstar, Peutriam, Cretam, Chen, Rodis, unde mennich ander werder luttik unde grot; alzo he de tomale sên heft, so kumpt he in Ciprum.

So we avervaret mit einer galleiden, dat is ein lankhaftich schip, unde geit van dem einen over bet to dem anderen jo bilank dem overe, unde holt alle nacht to lande, unde heft sostich banke in beiden halven, unde to jewelker bank horen dre man mit roderen unde en schutte, unde nemet alle dage versche spisse unde kost, des men in den koggen nicht hebben mach. Unde alse me dus mit galleiden segelt bis over lank, so mach men vele schone stede, borge unde dorpe sen; unde sunderlisten alle de jegene de me in den koggen aver lant asoget, de mach me alkomale in den galleiden beschedeliken sen, unde umme gan mit den galleiden in dat norden, alzo gis hirna wol horen schollen. So wan men dan aldus schepet mit einer galleiden van enem over to dem anderen, so kumpt men to der stat Constantinopolis, dar it to vorne as gesproken hebbe.

So let men de stat liggen up dem overe des meres, unde kumpt denne up de jegene, dar wandages de eddele stat Trona gelegen hadde, dar men nu nein volkpar edder bekantenisse af vinden kan, wen summelike sundamente under dem watere, unde in summelke ende grote stene unde mormeline pilre under der erden, de men doch, wen men se vindet, in andere stede voret, unde gn scholet dar vorware weten, dat to Venedne nein stenpilre edder nergen en grot gehüwen sten en is, it ne sh van Trona utgekomen. In der stede, dar wandages Trona gelegen hadde, dar is eine voge stat gebuwet, de is van den Greken Anos Christianos genomet, dat is to dude gesproten: hilge stat. Desse stat Trona was uppe deme overe belegen des meres in ereme lande, dat was geheten Frigia. Alzo men den van Trona segelt mit der galleiden, so sût men anderwege de overe des landes Lumbardie, Campanie, unde Calabrie unde Apulie. So wan men danne van danne scheidet, so kumpt men an ein werder, dat

hêt Corfica. In deme werder, do sunte Pawel gevangen was in deme jodeschen lande, unde sit beropen hadde in den keiser, do wart he schip-brokich. Des avendes, dar he in der harbarge sat bn deme vure, do blês ein adder eme an; dat schadede eme nicht, alzo men lest in dem boke der apostole van dessem werdere.

Van dessem werder Corsita segelt men vort in Sardiniam, dat ein harde gut lant is, unde vele vee is dar in dem lande, unde quetes unde guder weide genoch, unde sunderliken de vulle unde avervlot van molkenspisse. In deme lande lach wandages Augustinus gegraven, unde wart dar ûtgenomen van deme koninge der Lumberden, unde wart gevoret in Paviam. Ut desseme lande was ôt geboren sunte Macarius, de de benomeste was under allen ensedelingen. Van desseme lande Sardinia is ein voge werder na by belegen, dat hêt syle Sanpiger, dat is to dude sproken: sunte peters werder. In desseme werder sint wilde perde, de etet men vor dat wilkbrade. Van desseme werder schepet men vort in Secilien lant, in dat eddel dure koningrike, dat in syme rume unde in syme circle lxxx mile brêt unde lant, unde is dat aldereddelste lant van allen landen de umme belegen sint.

### 5. Pan Secilien.

Dit lant Secilia heft over sit soven biscopdome, unde einen arkebiscop de Monte regali, dat is to dude sproken: van dem koningliken berge. De biscop was by myn tyt ein barvet broder. Dit koningrik heft dt alto vele eddeler starker flote unde dorpe, sunderliken alto vele vaster stede uppe deme overe des meres liggende, alzo Messinam, Palermam, Crapanam unde Cataneam. Catanea is eine stat; dar sunte Agata inne gemarkeret wart, dar noch ere licham graven licht, dat se dar in groter werdicheit hebben, in groter hode van der stat Siracusana. In der stat Catanea licht ein vil hoch berch, de hêt Belus pulcer mons. Desse berch vlammet unde roket sunder underlät alzo ein glogendich aven, unde warpet van sit grote vorbrande stene, alzo ein voge hüs gröt, de se in deme lande pomes hetet, dar de scrivere parment mede slichten. Ut dessem berge quasset dat vur, dar men af lest in dem boke der marker sunte

Agaten: velum drogen se tegen dat vur, unde dat vur vorgint darvan dorch werdicheit der guden sunte Agaten.

Moch is in Seciligen ein voge klene werder, unde heft nicht mer wen enen berch; dessen berch heten de lude Vulkanus. Desse berch gift ôt sunder underlât vlammen unde vur alzo ein glogendich aven, vele gruwelker wen de berch Beli, dar ik vor af gesproken hebbe. Men dor werdicheit der hilgen juncvrowen sunte Agaten so en vornemen se nu so grote plage nicht, alzo se hnr vormals dan hadden van dem berge Beli. Ein ander stat is in Secilia, de hêt Siracusana; in der wart gemarkelt de hilge juncvrowe sunte Lucia, unde ere licham licht dar algans; unde vele anders hilgedomes is in Secilia, dat men dar heft in groter werdicheit. By Secilia sint vele werdere grôt unde klenne, dar Sarracinen in wauet. Ein ander werder is dar, de hêt Malta, unde heft nicht mer wen ein biscopdom an sit; dat hebbe it dide dorgevaren. By deme is ein ander werder; dat hêt Colmach; dar is so vele konîneken, dat se kume in deme lande kunnen bliven. Darby is ein ander werder, de hetet Goy; dar is alto vele quekes unde molkenspise.

### 6. Dan Achaia.

So wan men denne vort vart van Secilia, so kumpt me in Achaiam unde in Macedoniam, unde in andere jegene der Greken. In deme lande licht eine schone stat, de het Patras. Dar wart de hilge apostel sunte Andreas martest. De hilge man Antonius, unde vele andere hilgen hadden dar wanet, unde weren van dar geboren. Micht verne van dar licht ene stat, de hêt Athenis, dar wandages hadde gewesen dat grekesche studium. In deme sulven lande Achaia licht Chorintus, ene alto schone stat up eme berge, unde is vast; to der stat scrés sunte Pawel by soner topt vele soner breve. Nicht verne van Chorintus licht de stat Galatus, dar of sunte Pawel sone breve sande; unde gala in gresen ludet in latino vel dubesche so vele alzo melt; wente de lude de dar wonet, de sint wit also melt vor anderen, de dar umme beseten sint, van nature der stede. Van Achaia varet me in ein ander werder, dat hêt Scha, unde is eddeler wan andere werdere; wente dar wasset de mastir, de in al der werlt un-

ders nergen wasset; lât wesen dat de bome anders wor wasset, jedoch vint me de vrucht nicht. Van Scha schepet me in Patmos, dar sunte Joannes evangelista sach de hemelicheit godes unde des hemmels, unde scref dar Apocalipsim, dat is dat bot der hemelsen apenbaringe unses heren. Van Patmos schepet men in lutte Afia. Unde dat hete wandages lutte Afia, dat het un Eurchia, wente de Eurchen dat lant den Greten afgewunnen hebben. De Eurchen sint lange swarte lude unde vrame. Dat sint Sarracinen; nochten sint se nicht van Sarracinen van art geboren, aver van cristene lude, de dar de cristenheit vorsafen.

### 7. Dan Ephefus.

In deme sulven werdere is eine grote stat, de het Ephesus, unde in der stat is ene kerke crucewns gebuwet. In desser kerken wart de leve vrunt godes geladen to der werschop des hemmelrikes, unde legede sit in ein graf, dar he besworken wart mit ener lucht unde mit eme schine, dat me ene nicht mer en sach. Dat sulve graf is by deme oversten altare, dat me apenbar wiset demiennen de dar komet, up dat he ersten den Curchen enen penning geve.

### 8. Dan Hodis.

Van Epheso vart me vort unde fegelt in mannigerhande vele werdere, unde gn schollet dar vorwar weten, dat in der jegene des meres mer wen soven hundert werdere sint, minre unde groter, somelike mit luden bewonet, somelike al wuste. Dan dar kumpt me in Pathera, dat wandages ene alto schone stat was; men de Turchen hebben se nu vorstoret unde gebroken. Ut desser stat was de gude milde sunte Nicolaus geboren. Van Pathera segelt me in Ereta, dat wandages ein koningrike wesen hadde; dat en heft doch nicht vele stede odder slote. Men de meste stat de hetet Candea. Dit werder wunnen wandages de burger van Venedie den Greken af mit hewalt.

Wen secht vele van deme lande over mer, alzo wo it gewunnen wart, unde wedder vorlaren is; wente nu wil it juw ein kleine seggen van demo lande, dat de swarten goden riddere beseten hebben, unde hol-

den it noch mit groter macht unde is geheten Hodis. n schollet horen unde weten, dat Rodis ein alto ichone lant is, unde vullen luftit unde gefunt is. Dat het wandages Colos, unde het enen erhebiscop, de fit colocenfis archiepiscopus scrivet. In deffem werdere screff unte Pawel vele syner breve, unde was ersten Colos heten, unde nu hetet it Rodis, umme den sovenden dêl der werlt, dar dat werder allene inne belegen is, unde delet unde scheidet dar de stude der werlt. Pan desseme werdere hôf sit erft an enes deles de vorstoringe der eddelen stat Trona; wente me fede, dar were ein wedder efte ein ram, de hadde ein gulden vluß; dar is mêr af gescreven in der Cronanschen historien. Dit werder Rodis is ein alto dure land, unde het vele bergetes, unde licht in alto guder lucht, unde vele dertes heft it an fit, dat dammes hetet. Portmer alle degennen, de dat mer buwen, se tomen, ut welten enden des meres dat se tomen in Greten, jo ut dem werder Rodis, edder dar bn eme. In deffeme fulven werdere is eine ftat, de hetet Bodis, unde is eine alto ichone dure ftat, unde vullen ftart unde vaft mit muren unde tinnen, unde unwinliten is se gebuwet mit so groten ftenen, dat it unmogelit is, dat it van minschen handen maket is. Dit werder wunnen de swarten godes riddere, de fik scriven brodere des hosvitales sunte Ichannis van Iherusalem. den Grefen af mit gewalt, do Afris vorlaren was, unde legen vor der flat veer jar, unde hadden fe er nummer gewunnen, wente dat fe degedingeden mit den de dar inne wonaftich weren, de fe fit to togen mit lifte unde mit aave.

Do one dat werder willemodes gegeven was, do legeden de brodere des ordens ere hovetcloster dar, unde wonet dar, unde sint dar in gesammelt verdehalshundert brodere; unde de hovemester, de dar by myner tyt was, de hêt Belianus van nigendorpe, unde was ein vullenkomen olt man, unde sammelde vele gudes, unde lede untellisen schat to samende, unde buwede starke to der stat, unde entleddigede den orden van alto groter schult. Dat werder licht by Turchia up eme rupmale weges na, unde ein arm des meres schut dar entwissen; unde de brodere hebben aver alle lant dar ummelant Turchiam den drudden dêl aller upkominge to tinse; unde hebben rowe, vorwort unde vrede mit den Turchen to lande, unde nicht to watere, noch in densulven jegenen, dar se den

criftenen nenen fcaden don mogen. De fulven brodere des hofvitales hebben dar bn of ein ander werder, dat het Longo, unde is vil rife unde overvlodich van torne, van wyne, van olje, unde van ander vrucht. Dar hebben de brodere van Rodis vnfhundert brodere liagen. Of hebben de brodere en anderwegen werder, dat vullen nutte is unde bederve, unde is geheten Castel Rus, unde was wandages altomale vorwustet van den Eurchen. Men nu is it wol besettet, unde wonet van den sulven broderen mit eren fulneren dar inne, unde hebben dar inne ene alto grote farte borch. also dat men van der borch afoaet al de scheve, van welten enden des mercs se to tomen, wol weve viftich mile ummelant. Unde alzo de des enwar werden, so fundegen se dar den broderen van Hodis unde in Congo, unde anderen criftenen, de ene ummelant befeten fint, des dages mit ene rofe, unde des nachtes mit lochene, wo vele der schepe up deme mere fin. So wan de brodere unde andere criftene lude des tetens enwar werden, fo reden fe fit to were unde to firide, na deme dat der schepe vele is minner edder mer. Dat werder is den criftenen alto nutte unde bederflit; wente fodder der int, dat de brodere dat werder unde de borch gehat hebben. so en tonden de Eurchen den criftenen nenen scaden don to schepe. Of er der brodere tot Modis unde Congo, unde alle dat lant der eriftenen dar ummelant weren tinfaftich der Eurchen, unde muften en tins geven; men dat hebbet nu de brodere mit der hulpe godes gewandelt unde afgelecht.

Do de Eurchen dat voresteden, dat de brodere sunte Johannis Modin dat werder sit underdanich hadden gemaket, do sammelden se sit mit einem starken here, unde mit vele volkes, unde sanden herlike boden vore, mit soten worden unde vruntschop to den broderen, unde leten eschen sodanen tins, alzo me en dar schuldich was, unde untboden den dar to, dat se gerne mit den broderen ene sovede unde ene vruntscop maken wolden; men den tins wolden se jummer hebben. In der tyt was do nên hovemester in dem orden; wen her Phoca van Philoreth, de hovemester wesen hadde, de was van twidracht der brodere aveset. Do was ein vrome broder, de was geboren hir út dudeschen landen van Basele; de was ein vormunder des ordens, unde was ein vrome unde erbar ridder. De antworde den Eurchen, unde bat se, dat se em geven vrist dre dage, dat he sit underdes berede. Dat deden se gerue, unde untboden dat

ereme volle. Binnen den dren dagen fatte de fulve ridder, de vormunder des ordens, sonen vint dar ene werschop eddeliken mit den Curchen to matende, unde was blide, unde vorderde dar under endeliten wes fe willen hadden, unde schaffede of dar under mayende lude unde scheve. wat se der tosamende bringen tonden. Unde hof up, unde fede, he wolde ten up de Greten to firide, unde bat de Curchen, dat fe gingen in inne dornhen, de wol befloten was, unde weren dar inne uppe dat en de criftene nen unacmat en deden, wente dat he wedder queme. Dat deden fe gerne. unde he fettede dar hudere, de dar mit eme wusten. Dar vil he to mit finem volte, unde mit finen schepen, in dat mer, unde was des morgens pro in der dageringe dar de Eurchen legen, unde vil an fe, unde floch fe, unde fcot beide man unde mpf, findere, junt unde olt, unde allent dat se vunden. Wente de Turchen unde de Cataren pleget des, wen se ut têt mit eme bere, so voret se mit sit wof unde fint, aut unde allent wes fe hebben. Do de brodere dat gedan hadden, unde dat polt tomale bot geflagen hadden, unde allent mat fe dar vunden, unde gut unde auet nomen hadden. do quemen se wedder to hûs in Rodin des sulven dages umme midden morgens tot mit groter prouden, unde weren blide unde vro. It horde van sometten luden, de dar mede wesen hadden, dat fe fo vele gudes nemen, dat fe dat mit lynen achter to den schepen bunden, unde trededen it achter aver dat mer. Do alle dint wol van en vorsatet weren unde begadet, do let de vormunder des ordens de boden. de de Curchen hadden ûtgefant, vor fit laden, unde fede, dat de brodere gerne wolden vrede unde lovede maten mit den Curchen, unde wolden gerne geven eren tins. Darmede let he fe varen. Do muften fe van nenen dingen. unde guemen des fulven dages mit groten prouden uppe de jegene unde fede, dar fe ere volt gelaten hadden, unde punden al dat her in verschen voten flogen, unde de lude vunden fe natet unde blôt liggende, unde alle ere gût was wech. Do se dat segen, do togen se wedder in ere beimode mit groter bedrofniffe, alzo fe erften hadden prolit gewesen, unde feden do den Curchen alle dint mat dar geschen were. Ma deme dage vortmer wente bute an deffen dach eicheden de Curchen, noch de Cataren, van den broderen nenen tins.

Men vortwer scholle gn weten, dat in Modo is vele schones hilge-

domes, dar di mant is ein erne cruce, dat gematet is, so men wenet, van dem bedene, da unse here syner jungeren ere vote út dwoch. Dar plegen de segelere wes in to dregende, dat ene nutte unde gût sy mem deme mere vor stormes nôt. Dat cruce unde mennich sovesam hilgedom, dat de brodere nu hebbet, dat hadde wandages gewesen der Cempelere, der nu de brodere ôt hebbet alle ere borge, unde alle ere gût. Dan eddelicheit des werders Rodis, unde wo de brodere dicke so gevochten hebben, dar were vele af to spresende. Men nu wil ich juw seggen van Cipro, dar ôt de brodere borge unde sant hebben, alzo gy hirna wol horen schollet.

### 9. Van Cipro.

Van Hodis fegelt me vort in Ciprum. Ciprus is eine eddele schone lant unde vruchtbar, unde vullen rife under allen werderen de dat mer drecht ungelike, wente it riter unde vruchtbarer is wen alle de werdere, de eme ummelant belegen fint. Men left dat Japhet, Moes sone, de erfte were, de dat lant efte werder besatte unde bewonede. Unde na syner grote is it dat aldereddelfte lant, dat boven allen landen is, unde dat hogeste, mit allen fieden des meres, alzo Egipti, Surie, Armenie, Curchie unde Grecie, umme gelegen, alzo it mit eneme gordel gordet in. Cufchen Cipro unde alle deffen fteden is verner weges nicht wen ein dachvart, alzo gy hyr wol na horen schollet. Dit eddel werder was wandages der Cempelere, unde vortoften it dem toninge van Iherusalem. Darna do dat hilge lant unde of Afris wunnen was unde vorfforet, do it was der koninge van Iherufalem, quemen de vorften, unde de eddelen, unde de baronen des landes, unde legeden dat koningrike van Iherusalem in Ciprum, unde woneden dar wente in deffen jegenwardigen dach. Aldus wart do Ciprus ein toningrife. In Cipro fint dre bifcopdome; dat exfte hetet Paphenfis, dat andere Mimofienfis, dat derde San maaustanus: unde ein metrovolitanus, de hetet Aicostensis: de was bo moner int ein barvet broder, unde hetet belias; den matede fobder fiede de foste vames Elemens to Rome ein cardenal. De eddeife flat in Civro is Paphus, unde was mandages one alto ichone flat: wen wu is fe alsomer wufte worden nan groter ertbevingen, unde ficit uppe

deme overe des mercs to rechte jegen Alexandrien. Desse stat bekarde sunte Pawel unde Barnabas, unde van der stat wart alle dat sant ge-lovech, alzo me in den boken der apostele lest.

In der ftadt Paphus ftunt mandages de borch der vrome Venus heten; dar plach men den afgot Penus antobedende, unde quemen van verne landes, unde fochten vrome Penus heime. To deffer borch plegen fit to samelende alle eddele heren, prowen unde jungfrowen; dar was prome Venus tempel. In deme tempel wart erften handelt unde redet de ftoringe der eddelen ftat Trong: wente de foninginne van Greken wolde den tempel heimesofen: do wart se gevangen, unde in Eronen entport. Portmer alle prowen unde jungfrowen loveden fit to dem tempel to famende, uppe dat fe to manne quemen. Darumme fint in Cipto van natur untufter lude mer wan in anderen fteden. Wente de erde van deme lande, unde mênliken van der flede, dar de borch gestan hadde. nemen fe, unde leden fe einem minichen under dat hovet; de miniche levede alle de nacht na hovefcher minne. By der ftat Paphus is de ftat, dar Splarion gewonet hadde, unde vele wunders unde tekene werkede he dar; unde vele andere stede, dar vele hilger lude gewonet hebben, unde funte Manna, de ut dudefchen landen gebaren was, den de Greten mit aroter innicheit plegen antoropende, uppe dat he se trostede van alleme ungemate.

### 10. Dan deme wyngarden Engady.

In deme sulven stichte van Paphus is de wyngarde Engady, de in alle der werlt nein liken heft, unde is gelegen uppe enem alto hogen berge, unde heft in lenge unde dt in brede twe gantze milen, unde is in allenthalven ummelant mit groter hoge der berge belegen, alzo oft he bemuret sp, unde uppe ene spde geit ein enge wech to; dar enboven is he slicht averal. In desseme wyngarden wassen wynravene mennigerleie unde mennigerhande. Sommelte dreget druve unde beren, alzo brune plomen grot; de anderen dregen kleine beren alzo eine arwete. Sommelte dreget witte druve, sommelte swarte; sommelte dreget druve, dar nene korne ane sint. Of sint dar stode, de dreget landastige beren alzo ederen; unde mennigerbande wynvrucht mach man dar sen. Desse wyngarde was was

dages der Tempelere, unde nu is he der godesriddere van Modis. Unde in der tyt do ene de Tempelere hadden, do weren dar alle dage hundert Sarracenen inne gevangen, de weren in deme wyngarden, den men anders nên wert an gelede, men dat se den wyngarden reine mateden unde warden. It hebbe dick vele horet van guden luden, dat under des hemmels trone neyn schoner unde wunliter klenade were, dat god den minschen to bederve matet hadde: alzo men dar af lest in den boten der geistlichen leve: botrus cipri dilectus mens in vineis Engady, dat spreket: myn leve is myn ein druf ût Cipro in den wyngarden van Engady.

Nicht verne van Paphus is de ftat Nimocienfis gelegen, unde was wandages eine schone ftat; men nu is se fere vorgan unde vorwustet van unentliter ertbevinge, unde van waters flet, dat unverwandes van deme berge fumpt. Desse stat licht uppe deme overe des meres, unde heft jegen fit aver Enrum unde Sidonem, unde Baruth. In der ftat woneden de Tempelere unde sunte Johannis brodere van Afris. do Afris vorloren was, dar men noch vele herliter ichoner palase af fen mach. Bn Mimocium is ein wyngarde, de is geheten lutte Engadn; dar waffen ot mennigerhande wynstode; sommelite fint so grot, dat se ein minfche mit den armen nicht umme vaten en fan; men fe fint nicht hoch, unde dreget nicht vele vrucht. In deffeme flichte liggen brodere van den Dudeschen in einer fiede, de hetet Pravimunt. Of fint dar Engeliche des orden funte Chomas van Rantelenberge. In deffeme flichte licht to der inden af ein alto grot berch, unde is deme berge Cabor vullen Int. In deme berge des overs dar licht ein schone munfter; dar fint inne monnete van funte Benedictus ordene. In deme munfter is dat cruce algans, dar de morder ane hangede to unfes heren vordere hant, dat dar wart gebracht van funte Belenen, Conftantinus moder, de dat munfter flichtede unde wedemede. Dat cruce grotet innichlifen alle de dat mer buwet, fo wen fe darby tomet; unfe here god van hemmelrite wertet of vele gnade unde wunders dar in deme munfter der werdicheit des hilaen cruces. Dan deffeme berge fut me wol befdeideliten den berch Libanus.

### 11. Dan Samagufta.

De drudde fat in Cipro de hetet Samaaufta, unde licht nove deme

overe des meres. also dat dar fint alle havene des meres unde des foningrifes; unde alle toplude unde pelegrimen, de dat mer buwet, de moten bn not de vlucht hebben to der ftat. Deffe ftat is fo belegen, dat fe heft jegen fit to rechte aver Armeniam, Curchiam unde Afris. Deffe fat is verne de alderriteste vor alle den fieden de in Cipro fint, unde de borgere, de dar wonet, fint alto rife. Dar was ein borger in der ftat, de bereit to einer tot eine dochter; der juncfrowen hirheit unde ere flenade, dat se nmme ore hovet hadde, dat wart gepriset van ridderen van Prantrite mer wen alle tlenade des toninges van Prantrite. Ein tôpman ut der stat portofte to einer thi deme Soldanc einen aulden toninaliten appel. de hadde an fit veer eddele ftene, einen tarbuntel, einen margariten, einen haphir, unde einen smaragdus, unde gaf one umme softich dusent florenen: darna eschede he den appel wedder to kopende por hundert dufent florenen, unde tonde eme nicht wedder werden. Of fach it dar einen constavel van Iberufalem, de veer margariten hadde, de fin muf in der breten droch: de fettede he wol vor dre dusent florenen wen he wolde, unde wor he wolde. In deffer flat is wol sommelit man, de in finer apoteten heft lignum aloe mer wen vof wagen dregen konen. Dan eddelem crude. dat dar mene is also hier brot. unde dat me sommeliken vortoft, des swige it al fille. Men van eddelem gesteine, unde van eddelem gulden wande, unde van anderme rikedome des landes, des dor if nicht mer fpreten; wente it were hur to lande unlovesam unde ungehoret. Unde in deffer flat liggen of vele rite mene vrouten, dat meretrices heten. der sommelit mer hebben wen hundert dusent florenen: van oreme rikedome dor it nicht mer spreken.

#### 12. Pan Salaminia unde Micofia.

By Samagusta is ein ander stat, de hetet Constancia edder Salaminia, unde licht uppe deme overe des meres. To der stat was wandages rike havene, unde was wandages ene alto benomede stat, unde eddele unde vullen schone, alse it noch wol schon is in erme vorvalle. Dar was Epiphanius, en hillich man, to enem biscoppe koren, unde licht dar gegraven. Ut desser stat was of geboren de hilge junckrouwe sunte katherina, unde in der skeden, dar se geboren wart, dar skeit ene cappelle. In desser stat

wart Barnabas, de en vorvolger der apostele was, gemartert, unde gebrant by der stat, unde licht dar gegraven. Desse stat, unde alle dat lant ummelant, hadde de hilge man, sunte Epiphanius, vorluchtet mit mannichvalden wunderen unde mit velen tetenen, de he dede; men nu is de kat to grunde vorstoret unde vorgan.

In Cipro is eine andere vul grote flat, de is Micociensis edder Micofia genant, unde is eine erkeftat also hur to lande Colne, unde is belegen in deme bergete des landes in einer flichten jegene. So licht dar de koning van Cipro, unde alle de biscoppe unde prelaten des landes; unde of in der ftat sammelt fit alledagelites alle vorsten, greven, eddele heren, baronen, unde ander ridderscop des landes, unde wonet dar dat mêfte del, unde hebbet dar tyttortinge mit fpele, unde mit tornerende, unde sommelite mit jachtspele, wente dar is vele wildes; dar fint wilde weddere, de in alle der werlde nergen fint; de vanget me mit lebarden; anders tan men fe nicht vangen. In Cipro fint vorften, eddele heren, baronen, riddere, borgere, de ritesten de in al der werlt fint; wente ein man de dar des jares dre dusent guldenc to rente heft, den vorsleit men dar nicht hoger wen enen de hor inme lande wor des jares dre mark geldes heft. Unde se vordot noch al dat se hebben mit jachtsvele. Wente it fande enen man in deme lande, den greven van Japhe, de hadde mer wen vof hundert jachthunde, unde jo twe hunde, alzo dat in dem lande eine wife is, hebben einen funderliten tnecht, de fe reine waret, unde badet se, unde salvet se, dat men jo by not dar don mot den hunden. Ot dar is sommelit eddele here, de dar tein efte twelf valtenere hebben, de ere egene rente hebben. If hebbe vele eddeler heren unde riddere in Cipro befant, de fachter icholden hebben holden unde befoftiget twehundert man mit wapene, den syne jegere unde syne valtenere. Wente wen fe ut tên in de jacht, so liggen se wol ein mante in der jacht in den wolden unde in den tulen efte bergen mit eren paulunen, unde wetert van der enen ftede in de anderen mit den hunden unde mit den valken, unde anderet ere tytfortinge an holte unde an velde, unde flavet des nachtes in eren paulunen, unde voret spise unde voder, unde notroft to orer behôf mit sit mit olvenden unde mit anderen derden.

Mu scholle an weten dat in Cipro fint de eddelften unde de beften.

unde de rifeften vorften, eddele heren, baronen, riddere unde borgere, de de werlt hebbet, de dar wonet mit eren tinderen, unde wandages tomâle hadden wonet in den fieden der lant, dar it vor af gesereven bebbe, in Suria, in Judea, unde in der eddelen ftat Afris. Do dat lant unde de ftede do vorloren worden. do vion fe alle in Ciprum, unde bleven dar wente in deffen jegenwardigen dach. In Cipro fint of altovele riter toplude unde borgere, unde des en is nein wunder: wente Ciprus is dat lefte criftene lant, unde licht also dat alle schepe, de dat mer drecht, grot unde fleine, unde alle de fovenscov, dat in wes dat in, unde it tome van wanne it tome, dat mot jo by erft tomen in Ciprum, unde dat en fan it nencricie was umme varen edder miden. Of moten dar ba nêt to tomen alle de velegrimen. de over mer willen. se tomen van wat lande dat se komen. de moten jo in Civrum, unde dach bn dage van der int dat de sunne nuaeit wente an den avent. dat se to aolde acit. horet me dar nige merc. Portmer horet me in Cipro, unde me spreket dar, unde me leret dar in einer funderlifen schole alle de sprate de de werlt heft. In Cipro maffet of aut mon, de is erften rot; so fteit be in erden potten ver jar, edder fos, edder tein, edder twintich jar, fo wert he blant, unde also he so lange fleit, nochtan wert soner defto min nicht; wente he sterket van dage to dage en del, alzo dat me meinliten to dem teinden del wynes mot negen werve fo vele waters don. Drunke ein minsche des wons eine bodene vul, dat dat mogelit were, he en wert nicht vordrunken dar af. he vorbrande einen minichen inwardich tomale: nochtant is he gut unde funt nuchteren drunten. Darumme vint me in alle der werlt nergen fo ftrad unde gut erdrente alzo in Cipro is. In Cipro waffet of alderhande bome, unde allerleige frut, alzo in deme hilgen lande. By myner tot, alzo it dar was, do ftarf dar vele eddeler heren ut dudeschem lande, alzo de greve van Wetheborch, de here van Lichtenfteine, unde andere heren vele.

Vortmer alle de jegene by deme mere ût Eurchenlande, alzo Condolor, unde Salinir, Sachi unde Satalia, unde andere fiede dar ummelant, sint altomale underdanich dem koning van Cipro, unde geven eme tins. In der stat Satalia wonet drigerhande wunderlit volk, unde de stat is gedelet in dre dele, mit graven unde mit muren underscheden. In dem ersten

wonet Greten, de viret den sondach; in deme anderen wonet Ioden, de viret eren sabbat; in deme drudden dele wonet Curchen, de viret den vrigdach. In desseme ersten dele der stat, dar de Greten wonen, dar is ein bilde na unser leven vrowen gematet up ene tasse. Der bilde sint dre in der werlt; erer ein is to Mome; dat andere to Constantinopolis; dat drudde in Satalia, unde sint tomale van einer lenge unde van einer grote, unde van einer schippenisse. De bilde heft wandages sunte Lutas gematet na unser leven vrowen sormen unde siguren. Dorch werdicheit unde ere des bildes wertet unse here god vele schoner wunderliter tekene. Van anderen vrouden, van risedome, unde van eddelicheit des landes Cipri, dar were wol vele unde lank af to svretende.

#### 13. Dan den fteden upve deme overe des meres.

Mu tome it wedder up de erften rede. Dan Cipro fegelt me ut to welter fat me wil, de up dem mere belegen is, in Egiptus unde Suria, alzo Alexandria, Cripolis, Baruth, Biblus, Japhe, Sndon, Enrus, Afris. Men deffe stede fint en del vorwustet: doch wil it ein tleine dar af spreten. Mu scholle an weten dat alle deffe ftede, de hnr vor benomet fint, fint nicht ene dachvart van Civro. Unde Alexandria is de erfte flat Caipti, unde is de beste stede in des foldanes lande, unde is belegen uppe dem vlete des varadises, dat Milus hetet. In deffer fat mas de hilae here funte Marcus vatriarcha, unde wart dar gemartert: van eme is dar noch gebleven de patriarcha der criftenen. Bn Alexandria is de flede, dar sunte Ratherina gehalet wart, unde van den hilgen engelen gevoret wart uppe den berch Synan, de van dar licht wol achttein dachvart edder mêr. Nicht verne van Alerandria is ein kleine dorv: dar wanet tomale Sarracenen; dat fint hantwerteslude, unde matet alto fine matten, unde mennigerleie subtile dint. In desseme dorpe fteit ein suverlik luttik kerke; in der ferten is ein fleine fule. Des wonet de lude. dat in der fulen funte Johannes baptifta ûtgehalet fn, unde wonet des, dat de tule were in dame ferfenere, dar funte Johannes inne fettet mart, unde wetet des wol eine warheit bn der settinge der fieden. de dar scheidet unde delet Egiptum unde Arabiam. Unde de Sarracenen, de dar wonen, hebben de tulen in alto groter ere, unde hiret se mit terhen, unde luchtet se mit bernenden lampen, unde malk vor den anderen eret de kerken unde de kulen, malk na sinner macht; unde hebben des enen vasten koven, unde it sp bevunden in der warheit, weret sake dat se de kerken in se grater ere nicht en hadden, unde dat se ene nacht aue licht stunde, altohant krepen de ratten ut der erden, unde crasseden unde scharreden alle ere mattenwerk. Et seget se, we mest ere de kerken do, dat it eme in some werke deste het geit. De stede, dar un de kerke steit, de heit wandages Macheronta.

Bn Egipto de erfte ftat hetet Tripolis, unde licht in deme berge Libani, unde is eine areveschop, de vullen aut is, unde lufteliker wen andere jegene dar ummelant, also dat it vor anderen landen geheten is ein paradis, unde is alzo luftit dat it nein minfche begripen fan. Dor dit lant edder grevefcop vlut ein river, dat geheten is Sons Getorum, unde vlut dar nedder mit ener vrisliten bulderinge, alzo dat me it horet aver eine gause mile ruichen, unde ein miniche de darbn fteit, dem dunket wol dre dage oft he dof in. Desulve greveschop Trivolis, dar vlut dor ein ander river dat hetet Puteus Aquarum, unde entspringet dar fit einer flichten erden, un de is even hoch en springe, unde wert nummer kleiner. Dan deffen tween riveren Sons Ortorum unde Duteus Aquarum left men in den boten der geiftliten leve: fons ortorum, puteus aquarum viventium, que fluunt impetu de Libano. Mu fcholle gn weten van dem berge, de Libanus hetet, dat he vullen lant is, unde hoch, unde retet van dem lande des levedes wente in Cilicia, unde is vullen luftlit. unde vul aller guden dinge. Deffe berch is vul maninge unde dorve. dar tomale criftene lude wonet, de fit holdet na latinicher wife, unde begeret alle dage, dat de criftene to en wolden over mer tomen.

Uppe dat it wedder kome in de ersten rede, eine andere stat is darbn, de is Baruth genomet, vullen schone unde huldeliten bewonet. In desser stat steit ene schone kerke, gewiget in de ere sunte Micolaus, de se in groter ere unde werdicheit hebben. Desse stat bekerde de gude here sunte Iurian to rechtem soven, unde dodede by der stat den draken, dar men van lest in dem boke syner martere; unde den see des draken sum war nach apenbare. To desser stat is ene mene toviucht aller pelegrimen de to Iherusalem willen. Micht verne van Baruth licht ene ans

dere ftat, de Biblinne hetet. Dan der ftat left men in den boffen bet koninge aldus; porro Giblii portabant ligna; unde de flat Biblium bete do Gibles. Micht werne van dar is eine andere flat. de het Japhe, unde is huldstiten bewonet unde besettet. Desse stadt Javbe heft twe fcone andere flede under fit: de cue het Mamatha: van dar was geboren Samuel de prophete: de andere kêt Ascalona. Unde Japhe licht pan Merufalem der dachvart edder umme de mate, unde is eine greveschop, made de greve van Japhe is marichalt des toninges van Iherusalem. unde ein here der twier stede Ramatha und Ascalona, alzo he scrift in kmen breven. Micht verne van Japhe is ene andere flat, de het Sudon: unde de do Sudon beto, de bet nu Sanetha. In deffer flat licht eine andere fcone ftat, de het Cirus, de nu mofte is; unde de mandages hete Cirus, de het nu Sur. Ewifchen Sydon unde Cirus, dar fleit ene fcone ferte in der fiede, dar de Cananea rep to unfem heren, alzo dat evangelium tuget: egreffus inde Ihefus receffit in partes Ciri et Sydonis, et ecce mulier Cananea a finibus suis, et cetera.

# 14. Dan der ftat Afris.

Bn Cipro uppe ene dadvart up deme overe des meres licht de eddele dure flat Afris. de wandages was ein fovlucht menliten der vilarimen. unde anderer lude, unde licht van Iherusalem dee dachvart. Dan deffer flat mot it ein fleine fpreten, er it to den anderen reden tome: men wen it dente wat de flat gewofen heft, fo luftet min bet to wenende, wen it dar af mach fpreten. We mochte einen ftenen, efte fo hart ein berte bebben, dat he de droffeniffe der ftat nicht bewenede? Afris, de dues werde flat, lach uppe deme overe des mercs, unde was gemuret mit vereageden ftenen utermaten grot, unde was besettet mit hogen ftarten tornen, de' ene nicht verne van deme anderen, nicht vorder wan me mit einem flene werven fan; unde eine porte licht dar entwiften twen tornen: unde de mure der ftat was so dide, dat ein wagen mit gemate dome anderen witen mochte boven uppe der muren, dat me noch mach feen bet in deffen jegenwardigen dad. Unde by der anderen fyden was de fat beveftet mit funderliten muren, unde mit alto depen graven, unde mas gehiret mit mennigerleie mife, mit borftweren unde mit homeiden finnftich gemaket. De ftraten binnen der flat weren reine unde icone. unde alle wende der husen weren even hoch tomale funder underscheit vac houwen stenen upgelecht, mit glafevensteren unde pieturen, dat is mit maleden werken, wol gehiret. Unde alle de pallase unde de huse bar ftat weren nicht gematet na notroft der lude, men tomale na minfliter blideschop, unde na werliker wolluft wol gehiret, dat eine vor deme auderen na maltes macht, beide binnen unde buten. Dortmer alle de ftraten weren bededet unde boven betogen mit indenem wande, unde mit anderen ichonen lakenen vor den ichnn der funnen. Unde an allen orden der ftraten ftunden ftarte torne mit iserne porten, unde mit iferne keden wol gevestet unde gesloten. Portmer de eddelinge woneden bilank umme de ftat uppe vaften ftarten borgen unde erlifen vallasen. Midden in der ftat dar woneden de menen borgere, hantwerten unde fremere, unde ein jewelf wol na synem werte in ener sunderliken straten. Unde alle degennen, de dar woneden, de helden fit, alzo wandages de Romere deden, vor eddelinge, alzo se of weren.

To deme erften woneden dar de foning van Iherusalem, unde fine brodere, unde vele andere lude van sonem flechte; vortmer de vorsten van Galilea, de vorften van Antiochia, unde de hovetmefter van Pranfrife, de hertoge van Cesaria in Palestina, unde de here van Sur, unde de here van Ciberiadis, und de here van Sanette, und de greve van Cripolis, unde de greve van Japhe, unde de here van Baruth, unde de here van Iblim, unde de here van Onfan, unde de here van Arfuph, unde de here van Daus, unde de eddelinac van Blanseaarda. Alzo alle desse vorsten, hertogen, eddelingen unde baronen, gingen altomale in toninges wife dagelites uppe de firaten, unde drogen guldene fronen uppe oren hoveden, unde ein jewelt hêlt fit unde hirede fit alzo ein konina malt vor dem anderen, also fe toftlitest tonden denten, mit ridderen unde mit inapen, unde mit foldeneren, unde mit gefinde, unde mit flederen mit fulver unde mit golde wol gehiret; unde hanterden dach by dage fpil. tornene. unde mennigerhande initortinge mit jacht, unde mit alberhande selschop, de to der ridderfchop horen mach; unde algelnt deffe heren hadden aldermalt bn inner borch unde bn inme pallase inne egene vriheit. Of woneden dar de den criftene loven helden wedder de Sarracenen, unde de hovemefter unde de brodere der Cempelere, riddere in wapene, unde de hofmester unde de brodere sunte Chomas van Rantelenberge. riddere in wapene, de hofmester unde de brodere van dem Dudeschen huse, riddere van wavene. Deffe auden lude woneden tomale bonnen Afris. unde hadden alle dat hovet des ordens dar, unde vochten mit eren soldeneren dach unde nacht mit den Sarracenen. Portmer woneden to Afris de rifesten toplude. de under der sunnen wesen mochten: unde of woneden in der stadt rife lude van Disa, van Jenue, unde van Lumbardia; van der twedracht unde van deme orlige, dat fe under fit hadden, wart de ftat vorftoret: wente se helden fit dt vor heren. Of wonede dar volt van aller bort. van aller sprake, de de werst hadde, unde rike fremere; wente men dar tovorde unde brochte van der int, dat de funne upgint, bet dat fe undergint, alle de kopenschop de men in aller werlt vinden mochte. Of umme der eddelen heren unde vorsten willen, de dar woneden, was dar al dat wunder, dat men under der sunnen denten mochte. Dan anderer eddelicheit der flat. van wundere, van hirheit, dar were vele unde lant van to spretende. wente nein miniche dat to vullen fpreten fan.

Dit is de eddele dure stat Afris, de wandages Ptolomaida geheten was, dar Judas Machabeus mit valschem rade van eneme, de Ernphon geheten was, gedodet is, dar men af bescreven vint in der riddere bote in Machabeorum. Dit sulve is dt de stat Afris, dar de afgot Belhebut inne was, do Ochozias, de toning van Israel vêl dorch de gadderen soner slaptameren, unde sande sonen tnecht ût, unde sede: ga to deme heren Belhebute, dem afgode to Afris, und vrage em, oft it van desser sule genesen mochte. Van dessen reden vindet men vele bescreven in der koninge bote.

# 15. Dan vorstoringe der stat Afris.

Ma deme male dat it gesecht hebbe van eddelcheit, van rikedome, unde van hirheit der stat Afris, so wil it of ein kleine spreken van orer vorstoringe, alzo it gehoret hebbe vor war sprekende lude, de des wol gedachten. Alzo it vor gesproken hebbe, do dit was, dat dat wunder dagelikes to Afris was, do hof sit van des duvels rade twisken tween volken in Lumbardia, dat weren de Gelphi unde de Gebbelini, ein swar unde ein gröt orlige, dar den cristenen jewerlde unsalde af gekomen is. Dit

orlige hadden under fit sommelite lude, de to Afris wonastin weren, unde funderliten de van Pifa unde van Jenne. de beide vullen medtich weren. Deffe unreinen lude mateden einen prede mit den Sarracenen, unde fpreten unde laveden den Sarracenen, uppe dat fe des vorvlokeden orliges wegene ore ftride unde unsalde in der ftat defte bet voren mochten. Deffe mere quemen vor den pawes Urbanum. Deme mojede dit, unde was medelidende deme hilgen lande unde den criftenen, unde fende over twolf dufent foldenere, deme hilgen lande unde der criftenheit to hulpe. Deffe foldenere quemen over to Afris, unde werfeden nicht vele andes; men nacht unde dach legen fe in den tavernen, unde in anderen fnoden fteden, unde worven nicht; wente dor funde willen legen se dar. De lude de dar woneden, de vingen fe, unde beroveden fe dar uppe de vrigen ftraten, unde de pelegrimen unde fôplude, und breten den prede unde dat lovede. unde deden vele quades. Dit vorestede Melek Sapheraf, de Soldan van Babilonia, de ein win bescheidene man was, unde alles dinges wol medtich, unde ein vrame man in wavene, unde wuste wol dat grote hetste orlich van Afris. Unde he ladede to samende innen rat in Babi-Ionia, unde fundegede en mit groter flage, dat eme unde den sonen dide lovede were gebroken. Des sammelde he na rade der innen ein alto grot volt, unde tredede vor Afris fonder jenigerhande rede, men dorch twidracht willen, de fe under fit hadden in der ftat, unde how unde forede al ore wongarden unde grafhome, de fe hadden to erer luft. Dit fach de hovemefter der Tempelere, de was ein whie man, unde ein vrame ridder, unde pruchtede den schaden der flat unde der borgere, dat grote orlige anftan wolden; unde nam hor rat up mit innen broderen, unde ret ut to deme Soldane in de mote, umme vrede to wervende; wente de Soldan fon funderlite vrunt was. Unde vragede ene, wer me dat mit ichte beteren mochte in inner hulde, dat em inn lovede unde prede broten were: unde behelt dat by deme Soldane, dat dor syner leve willen unde dorch ere des Soldanes ein jewelt miniche mit einem venediger penninge den brotenen vrede beteren mochte. Syrmede scheidede de hovemefter proliten van danne, unde ladede dat volt meinliten to famende, unde gint im de terten des hilgen cruces, unde febe der meinheit wodanemns dat be mit bede by dem Soldane geworven hadde, dat ein jewelt minfche finnen brote mit einem venediger penninge beteren mochte; darmede icholde alle dint

versomet wesen unde betert. Unde sprak: "it rade wol, dat dat sche, unde gebetert werde;" unde sprak dat dor twidracht der borgere, dat der stat gröt schade tokomen mochte, alzo it dar snoch na schach. Do de meinheit dat horde, do repen sc tomale mit enem munde, he were ein vorreder der stat, he were des dodes wert. Do de hovemester dat horde, do gink he ût der kerken, unde entguam nowlisen dem volke, unde entbôt deme Soldane, wat eme de meinheit antworde.

Do dat de Soldan horde, unde wufte, dat em nein man wedderftunt dorch twidracht des voltes binnen der ftat, do floch he up fon paulun, unde richtede up fostich bliden, unde let jo werven in alle halven der flat, unde ftormede de ftat vertich dage unde vertich nacht sunder underlat mit pure unde mit schote. Unde let so vele schotes dar in scheten mit fodanen dingen, dat it dar horde van einem werden riddere, de up eme torne wesen hadde, unde hadde eine glevigen an soner hant, de wolde he schoten hebben in de Sarracenen, dat de glevige van schotes wegen midden twenspleit, er se ut soner hant quam. Do hadde de Soldan in sonem here ver werve hundert dusent voltes de ftat to formende. De deleden fit in dreen huven. also dat dar hundert dusent de ftat ftormeden: wen de denne mode weren. fo treden andere hundert dusent to unde ftormeden port; unde de anderen twe hundert dufend ftunden por den porten rede to firidende. Jodom worden der flat vorten ne gefloten; of was ne ene flunde, dar nicht de Cempelere unde de anderen godes riddere ftrideden mit den Sarracenen ens. Men der Sarracenen worben mer jo fere dagelites. Do worden dar hundert dufent geflagen; bes anderen bages guemen bar wedder twehundert dufent. Moch en hadden se de flat ne vorloren, hadde en deme anderen holven. Wente also fe buten der ftat ftrideden, fo let en del de anderen mit willen flan, unde vion binnen de ftat. Un wolde of en partenie der anderen borch, noch pallas, noch ftraten weren; men fe leten den vigenden pallafe, borge, firaten, willemodes winnen; wente ein jewelt wenede sone borch so fart unde fo vaft. dat en der anderen borge nicht en achtebe. In fodawiger twidracht so wereden fit de hovemefter unde de brodere sunte Johannes mit anderen broderen, de dar woneden, de gn vore gehoret betten; unde ftrideden funder underlat mit den Sarracenen. also lange dat se alsomer geslagen weren. Wente de hovemester sunte Ichannes.

unde ore brodere unde ore helpere, unde ore gesinde, worden tomâle geflagen, unde de hovemester van dem Dudeschen huse unde ore brodere tomâle to einer stunde geslagen weren.

Do dit tomale geschen was, unde mennich ftryt gewesen was, unde mennich vrome ridder to beident halven geflagen was, unde de tot to einem ende gint, unde ore flunden vullentomen weren, unde de flat vorloren scholde werden, do dat quam in den vertigeften dach, dat de ftat belegen was, in der int do men fcref dusent jar twehundert jar unde twe unde negentich jar, des twelften dages na dem menmane, do wart gevangen unde gewunnen de blome, dat hovet unde de knrheit aller fiede. de in dat often belegen fint, de eddele werde dure flat Afris. Crouwen do dat horden unde vorvorscheden de guden lude, de dar in den fteden, de dar ummelant belegen fint, alzo Japhe, Cirus, Sydon unde Afcalon, inne woneden, unde dar bilant, dat Afris gewunnen mas, do vortegen se alles dinges, unde vion in Ciprum. To dem erften do de Sarracenen wunnen, do quemen fe in ein hol dor de muren bn des koninges borch van Iherusalem, unde do se rume tomen weren to den, de dar binnen woneden, noch en wolde ene partenie der anderen nicht helpen, men aldermalt werde fit van inner egenen borch, unde van inneme pallase. Do hadden de Sarracenen vele mêr ungeluces, de stat binnen to winnende, wen fe buten hadden hat; wente de flat binnen alto wol beveftet was. alzo an wol vore horet hebben.

Men leset in der historia van der stadt Afris, wo dat se vorloren was unde wart dorch sunde willen der lude, de darinne woneden, dat de Sarracenen to hulpe hadden wedder de stat to stridende de ver elemente, de lucht, water, vur unde erde. To dem ersten stridde wedder se de lucht, wente it was so duster unde so dakastich wen men eine borch, ein pallas, unde eine straten stormede edder brande, dat men dat in der anderen straten nicht sen tonde, unde ein wiste nicht ere dan man er egene straten unde ore borch stormede unde brande. De ersten hadden malt gerne deme anderen holpen, konden se hebben to samende komen. Dat vur stridde wedder de stat, wente se in vure vorgingen. De erde stridde wedder de stat, wente se dat bist vorsop unde vordrank. Dat water stridde st wedder de stat, wente it was in deme mene, alzo dar dat mer alder-

sachtest plecht to wesende, unde degennen de to Afris woneden, segen vor eren ogen, dat se de stat dor erer sunde willen vorlesen mosten, unde van dusternisse der lucht ere vigende nicht sen konden. Do vlon se to deme mere, unde wolden in Siprum vlon hebben, unde was nicht windes; by einer handes wyle hof sit do grot storm, unde des villen somelite in dat water, unde wolden swemmen to den schepen, unde vordrunken vele. Iodoch quemen er over in Siprum mer wen hundert dusent.

It horde van ener eddelen prowen, de dar mede wesen hadde, unde ot van anderen warspretenden luden, dat mer wen vnf hundert eddele prowen unde juncfrowen, toninges tindere, do se segen dat de fat porloren was, do gingen fe up dat over des meres, unde drogen al ore Henade unde ore hirheide van golde, sulver, unde anderen duren eddelen fteinen, dat alto dure schattes wert was, in oren schoten, unde seriggeden unde repen mit luder ftemme, oft dat jenich scipman were, de nemen wolde al ore flenade, unde tesen ût en ene to wyve, unde nemen se, unde wolde se natet unde blot voren, unde bringen se in velige lant, dat fe velich mochten wesen. Do quam dar ein scipman, unde lot se tomale in ein seip mit alle oreme gude, unde brochte se to vorgeves over, unde funder schaden edder swere in Ciprum, und vor vort enwech, unde nên man wifte van wennen he was, edder van weme he queme, edder wor he blef; des weit men noch nicht an deffen jegenwardigen dach. Dele andere promen unde juncfrowen vordrunten unde worden dodet; wo grot scrigent unde wenent dar was, dar were vele af to seggende.

Darna do de Sarracenen in der stat weren, er dat se ene borch nader anderen, ein pallas na dem anderen, eine straten na der anderen, gestormet unde gewunnen hadden binnen der stat, blef alzo vele volkes van beiden halven, dat men over de doden gink alzo over eine brugge. Portmer do de stat tomale binnen wunnen was, de lude dede noch binnen der stat levendich weren, de vlon unde nemen eine starke borch, de der Cempelere gewesen hadde. De borch beleiden de Sarracenen altohant; jodoch werden sit de cristene twe ganze mante. Des bleven dar dot alle de eddelinge unde de besten van des Soldanes here, unde son volk somere alle. Wente do de stat altomale wunnen was unde brant, nochtent werden se des stades tern to beholden, unde der Cempelere borch was dit

beholden. Hyr wêrden se af. degennen de dar uppe weren, den Sarracenen, dat se ût der stat nicht komen kunden, alzo se voren wêrt hadden, dat se dar nicht in komen kunden. Dat vorwerden se so lange dat van al den Sarracenen, de binnen der flat weren, ein nicht levendich blef, he vorginge dar inne van vure edder van swerde. Do dat segen de anderen Sarracenen unde de eddelinge. dat de anderen tomâle dôt weren. unde fe dat fegen, dat fe ut der flat nicht tomen tunden, do plon fe men dorch den jot, den se gematet hadden, unde under den groten torn, unde weneden dat fe dar under doch scholden bliven, wente alzo lange bet fe de mure dorchbreten, unde dar ût quemen. Do de Cempelere unde de anderen up der borch fegen, dat fe den Sarracenen nenen schaden tonden don, noch mit vure, noch mit steinen, dor den jok willen, dar se under schuleden, don undergroven se den torn, unde leten ene vallen up den jot, unde up de anderen, de dar under weren; so blef dar sunder under= scheit al dat dar was. Do dat de anderen Sarracenen segen, de buten der flat weren, dat ore volt also quatlifen vordarf, unde alsomere altomale vorgan weren, do fpreten fe mit valfcheit unde mit bosheit einen prede mit den Tempeleren, unde mit den eristenen, also dat se de borch geven, unde nemen al ore aut unde ore dint, unde breten de borch; men de ftat scholden se wedder buwen funder pacht, unde scholden dar wonen mit vrede unde mit gemate, alzo fe vor dan hadden. Des weneden de Cempelere unde de cristen al wares, unde geven de borch, unde gingen ft, unde freden van den fornen der ftat. Do de Sarracenen de boech unde de torne der flat getregen hadden, do slogen se dot sunder underscheit alle de cristen, unde vengen se, unde vorden se vangen in Babi= loniam. Alzo blêf do leddich Afris unde wuste, wente in dessen jegen= wardigen dach.

Mu scholle gn weten dat to Afris unde in anderen steden, de darby legen weren, geslagen worden unde vangen wol hundert dusent und sos dufent volles; nochten was dar volles van vlon mer wen twe hundert dusent; Sarracenen bleven dar mer wen hundert dusent drie. Vortmer scholle gn weten, dat de Sarracenen in belegginge der stat bleven vertich dage; in der stat, er se de stormeden unde wunnen, weren se vostich dage; in belegginge der borch der Cempelere weren se twe mante. Do de eddele

dure ftat Afris vorloren was, alle degennen de ut dem often weren de fochten den jammer, unde clageden alzo ore plechfede is, de den jammer fach, to scrigende up den graven der doden, to betrachtende unde to bescrigende de eddelicheit unde de schonheit der ftat, unde de hirheit der flat Afris wente in deffen jegenwardigen dach. Dortmer arbeideden de Sarracenen mennigen dach. dat fe de borge, mure, torne, vallafe, to grunde vorftoret hadden, uppe dat fe van der criftenheit nicht wedder buwet werden. Jodoch konden se ne uppe eine flede komen, it en were alto felden, dar fe einen manftat dep in tonden tomen; wen also de terten, muren, torne, pallafe, fint ein grot del gebleven alzomer gans tomale. Also allent wat dar noch is, were mit lichten unde mit fachten dingen gut wedder to matende, altomale wen dat gode behagede. Also hebbe it inw acfecht, also an wol horet hebben, wo de eddele werde flat Afris van unreiner vorplokeder twndracht wegen wart vorfloret. Unde van der tut vortmer alle de werdicheit des hilaen landes, de koninge, de porften, unde de anderen heren, quemen tomale in Ciprum, alzo an wol pore horet hebben.

#### 16. Dan deme lande Suria.

By Afris uppe dre myle na, nicht verne van deme mere, licht ein berch Carmel; de is rûm unde flicht, unde vullen schone, unde gehiret mit mennigerhande krude. An dessem berge hadde gelegen Selias, de prophete, unde dede dar vele wunders unde tekene. In dessen berch na worden des propheten quam ein vur van deme hemmele, unde vorbrande den vorsten quinquagenarium, de van Ochozias, dem koninge van Israel, Atgesant was. Darby is de berch, dar Selias bedede, dat dar neim regen quam up de erden; unde unse here god horde syn bet, dat it nicht en regende binnen dreen jaren unde sos manten, dar men af lest in den boken der koninge. Uppe dem berge hest gestän ein schone kloster; dat was gebuwet in de ere Marien, unde de gestsliken lude, de dar ere ambegin nemen, de heten Carmeliten wente an dessen jegenwardigen dach. Micht verne van dessem berge Carmel hadde wandages ein schone stat gestegen, de was geheten Sephoria, de nu wuste is. Van desser stat was geboren vrowe Anne, Marien moder.

So wen men vort tucht van deme berge Carmel, unde tumpt over ein water, dat of eines deles ein ambegin is der Jordanen, so tumpt men in eine ftat, de het Cefarea Paleftina. Deffe ftat is to grunde vorfloret unde vorwustet. In deffer flat was eine ichone terte, de gematet is van eines riken mannes hûs, de Cornelius bete, dar af gesproken is in den boten der avostel. Dan Cesarea Dalestina tucht men vort in eine flat. de wandages erlit was unde ichone: men nu is se wuste, unde is genomet Caftrum Veregrini: wandages bete fe Affur. Deffe flat de gaf hertoge Godfrid van Boliun, de erfte eriftene toning van Iherufalem, den Cempeleren vor inne memorien. Dan Affur tucht men vort, unde tumpt in eine ftat, de hêt Ascalona, de noch rifeliken bewonet is. Van Ascalona tucht men vort, unde kumpt in eine alto schone flat, de hêt Joppe. Co der flat quam Jonas, de prophete, do he unsem heren entvlen wolde, dar men af lest in synem bote. Nicht verne van Joppe licht eine schone fat, de wandages Buma geheten was, men nu het fe Bael, unde licht in einer jegene, de schone unde lustich is. Unde dar wonet men pure criftene lude, wente men lovet, dat dar nene Joden noch Sarracenen wonen mogen, de lenger leven wen ein jar. Ut deffer flat bringet men den wyn, den de pelegrimen unde criftene lude drinken to Iherusalem. By deffer ftat licht eine ichone ftat, de noch hute bewonct is, unde het Diospolis. In der flat wart funte Jurian gemartert, unde uppe der ftede fteit eine ichone terte, unde in der ferten wiset men de fulen den de dar famen.

### 17. Dan deme lande Egiptus.

Syr endet dat leste van Suria, unde me tumpt an eine wustenie, de is lank soven dachvart. Dar en is nenerleie kummer edder brok, ane alleine water, dat voret men dar to mit olvenden in glasene vaten, dat me dar kumpt in gude herberge to jewelker dachvart, dar Sarracenen inne wonet. So wan men dore varen hest de wustenien, so kumpt me in Egiptum, unde is ein vul lant van al deme dat ein minsche denken mach, ane wyn. Unde vele schoner stede unde borge sint in deme lande, unde nameliken dre grote stede, alzo Une Babilonia, Carra, Alexandria. Unde gy schollet weten, dat Une Babilonia unde Carra licht nicht vorder entwey, wen twe armbostschote verne, Une Ba-

bisonia up deme overe des Misus, unde Carra licht ein kleine dar van, unde is groter wen Babisonia. In der stad wanede wandages Pharac, do he vorvolgede de Sebreos. Vortmer hebbe it horen seggen van tôp-Inden, dat Carra wol soven werve groter is wen Paris.

#### 18. Dan deme Balfemgarden.

Vortmer by Carra in der mustenie des landes Suria is de balfemgarde; de is binnen alzo lant, alzo men mit einem ficine half over werpen tan, unde is nicht fere muret. In deme garden fint vnf borne, de de balfemens vuchtet, unde jewelf ens edder lode heft eren funderliten hoder, de fe waret mit grotem vlite, also snnes sulves levent, unde reiniget fe, unde matet fe icone. Unde deffe balfeme maffet nicht twier ellen hoch, unde heft lovere alzo klever. So wen den tokumpt de Ralende des marces, unde de tot hêrgeit, dat de roseten ripen, so nimpt men orer war, unde hodet fe mit grotem vlite, unde besnidet de loden unde de rys alzo einen wnnstod, unde bewindet fe mit bomwullen; fo druppet de balfem ut den munden des rufes, alzo water druppet ute dem befneden wonstode, in de bomwullen, wen de wunden des rufes umme bebunden fint. Unde under jewelfer wunden des rufes hanget ein fulveren veteten, dar de balfem dor de bomwullen in druppet. Unde funderlifen in der tot des jares is de Soldan van Babilonia sulven dar ftedes, unde waret denne mit vlite alzo dat nenem man up ertryte en drope nicht werden fan, wen em fulven. Men alzo dar denne fomen van verne landes boden unde legaten der koninge unde der vorften van den landen, fo fendet he maltem ein tleine glescken; 30 dunket em denne, dat he em ene arote ere unde flenade dar ane gefant hebbe. Darna alzo de gude balfem utgeploten is, so tomen de hudere des balfemen, unde snidet af dat overfte van den rusen, unde fedet dat in water; so sedet de balfem, de boven in den rnfen is, ut, alzo fmolt, unde vlut boven uppe deme watere alzo olje, unde de is denne der hudere. So nemet se en dar boven af, unde bon en in en vat, unde laten dat fian eine wyle; lat wefen dat de fodene balfem nicht alzo gut in edder fo eddele alzo de vloten balfem is; wente deffe balfem, de aldus van naturen vloten is, dat is dat eddelfte clenade dat de werlt heft. Darumme 30 hebbet de olden vedere geboden, dat me

balsem mengen schal to deme hilgen cresame, unde welterhande vlede van roëm vlesche me roret mit balseme, dat en vulet nicht unde vorgeit nicht. Of wenne de balsem versch ut deme rose druppet, dat des ein drope einem minschen in de hant druppede, de ginge em al dor de hant, unde swerede em al to der anderen siden ut. Over de des balsemes neme vêr dropen edder vone, unde dede einem minschen in de ogen, de em lichte van oldere este van drowicheit vordusteren wolden, de bleven ewichlisen in deme puncte, dar se ane weren, alzo men den balsemen dar in deit; de werdet nummer erger edder beter. Vortmer de sodene balsem is vullen gut, unde kumpt of vele in den hilgen cresam, unde is gut oft ein minsche geseret were inwendich van vallende.

Mu scholle gn weten, dat den balfemgarden nein man buwen mach, he en sn ein cristene man, unde so wen andere lude ene buwen, he vorderve, unde dorre, unde vorga; dat is dide vorsocht, unde is in der warheit bevunden. Dat is des schult, wente do unse leve vrowe mit orem leven kinde Thesu vlo in Egipten, dor angestes willen Berodis, do wonde fe up der fteden. dar nu de balfemaarde is. Dar wufch Maria ore lakene unde ore fledere ane, unde badede ore leve kint Ihesum dar ane. Darumme heft men ganten loven, dat in der ftede de balfem maffe, wente men des anders nergen vreschen tan dar he maffe. Dan allen anderen dogeden unde van eddelcheit des balfemen, dar were wol vele af to fpreten. In der int do if dar in deme lande was, do weren mit mn de den garden warden; de ene heit van Cwarkebord, dat is ein bercht bn Erforde; de andere hete Micolaus, unde hadde ein oge, unde was ein gut minsche den criftenen, unde hadde vangen weset to Afris mit anderen vangenen. Men de Soldan let ene vrig dor finner bederfheit willen, unde bevol eme den balfemgarden to bewarende.

# 19. Dan Migen Babilonia.

Mu scholle gy weten, dat by myner tyt to Aigen Babilonia unde to Carra gevangen weren wol ver dusent cristene, behalven de kindere. De hebbet dar patriarchen, prestere unde predekere, unde hebbet dar vele schones hilgedomes, dar se sunderliken hebbet funte Barbaren licham al

gans; dar bn myner tyt vele biddendes umme was van koningen unde van vorsten, men de Soldan den cristenen vangenen lêt to troste. Unde de sulven cristene, de dar vangen sint, de begån sunte Barbaren avent mit groter blidicheit unde vroude, so wy hyr sunte Mertens avent don, unde de ene sendet deme anderen allerhande krude. Vortmer by Nigen Babilonia, over dat water Milus, jegen der wustenie Egipti, ståt vullen vele grote grave, dar hyrvormals lude hebben begraven wesen, unde wandages schone unde erlik gewesen hebben, van houwen stenen gemaket. Under den allen ståt twe vullen grote, de hyrvormals vullen schone weset hebben. In eme grave ståt bösslave, up einer want latinsche, up der anderen grekesche, up der drudden hebrensche, up der verden vele screven unde ingehouwen, dar nein man nicht en weit wat it is. Men in der ersten want stunden to latine gescreven, Alzo verne alzo men dat underscheiden konde van olders wegen, desse versche de hyr na volgen:

Didi pyramides sine te, dulcissime frater, Et tibi quod potui lacrimas hic moesta profudi, Et nostri memorem luctus hanc sculpo querelam. Scit nomen Decimi Anni pyramidis alta, Pontificis, comitisque tuis, Crajane, triumphis, Lustra ser intra censoris consulis esse.

Desse versch dude ein wys man, de se verstat; it vornam or nicht. Desse grave, de hetet de lude, de dar wonet, Pharaonis schunen. Unde vele anders wunders mach men dar sên in Babilonia, unde dar ummelant. Unde alzo it dar hort hebbe van warastigen luden, de dar henne wanderem, sint van Migen Babilonia wente to Olden Babilonia, dar de hoge torn Babel was, sos unde druttich dachvart edder umme de mate, unde licht in Caldea by Baldach.

## 20. Ban deme berge Synai.

Mu vortmer dat if wedder tome in de ersten rede, so wen men tût van Babilonia, so tumpt men in twolf dagen to deme berge Synai. Des wandert me sos dage dar it gut is, unde sos dage dor de wustenie. Unde degennen, de des weges ûtgât, de woten by nôt mit sit voren mit

olvenden unde mit mulen al ore spise van etende unde drinkende, unde sunderliken moten se mit sik voren matten, dar se des nachtes uppe rowen. Men dat scholle gn weten, dat de olvende, de dar dagelikes den wech ûtgân, de weten dar by eme puncte wol de dachreise, de one boret to gânde. Unde alzo se des avendes komen to der herberge, so achtert se sik unde legget sik up de erden, unde gât einen vôt nicht vort, unde bewiset darby, dat se in rechten wegen sint, unde ore dachreise gearbeidet hebben, unde dar eine bequeme stede sy to rowende. Unde so vodert me den de olvende mit brode unde mit dystele, unde mit sulken dingen; wente ein olvent het lichte noch, unde drinket binnen dre dagen kume êns.

So wen men tumpt dor de wustenie, so tumpt men to dem roden mere; unde gn schollen weten, dat dat water nicht rêt is; men spunt unde dat ertrike ummelank is rêt; darumme let it boven oft it rêt sp. Dit rode mer is belegen in Arabia, unde al dat lant is van naturen rêt. Darumme vint men dat alderbeste golt dar, dat de werlt heft. Dit rode mer is nicht grêt, unde nicht lank unde brêt, unde is drehornet schapen; unde in der stede, dar de kindere van Israel over voren, is it nicht vêr mile breit edder vyve. So wen men denne sên hest Marach, unde mennigerhande dink, so kumpt men in Selim, dar in der overvart der kindere van Israel weren soventich palmen, unde twolf waterborne. Dat is eine schone stede unde lustich. In desser stede mach men sên vele stede unde kluse, unde einsêdelere woninge stân, dar wandages hilge lude wonet hebben.

So wen men schedet van Selim, so kumpt me in de wustenie to dem berge Synai. In deme vote des berges, in der stede dar Monses sach den busch entsenget unde unverbrant van vures vlamme, unde horde dat god to em sprak ût dem busche, dar is gebuwet ein schone munster, mit blige wol gedeckt, unde mit iserne porten wol gesloten, und wol forneret. Overal in deme munster sint mêr wen vêr hundert brodere geistliker lude, de Greken syn, unde Georgianer unde Araber, papen unde juristen, unde voret in al oreme donde sunte Antonius levent, unde dôt ere gadesdenst na orer wise innichliken, unde sint horsam van rechter ôtmedicheit erem erhebiscope unde eren prelaten, unde levet in einem rechten geistliken levende. In dessem munstere, dar it as gesecht hebbe, steit ein vul schone

ferte; de is inwendich reine bewaret unde ichone, unde beluchtet mit mengerhande lampen unde mit terhen, unde dat overfte altar hebbet fe mit aroter ere, unde gat dar barvot in der kerken. Pelegrimen, de dar in willen, de moten fit utschoigen; wente in der flede, dar dat overfte altar fteit, dar ftunt de bernende busch, den Monfes fach, dar em unse here tosprat, unde sede: "lose de scho van dynen voten; de ftede, dar du uppe fteift, de is hillich." In deffer terten, to der vorderen hant by deme oversten altare up einem hoge, dar fteit ein lade van witten marmelen fteine. In der laden is dat bente sunte Ratherinen, nicht geordineret, men ein mant de andern gelecht unde befloten, dat dar getomen is van der hogede des berges Syngi. Dat hovet unde dat bente der guden funte Ratherinen, dat toget de erhebiscop mit anderen luden unde prelaten des munfters mit groten eren, unde mit oreme gefinde, de darto denet mit wirofe unde mit terken. Unde fo wen dat is, fo tomen de Sarracenen, de de olvende drivet, unde hodet unde waret, de mit anderen pelegrimen dar fint, unde biddet mit groter innicheit, dat fe dat grote hilgedom fen moten, unde vallet up ore the fo wen men one dat hovet wifet unde toget. Is den under den pelegrimen ein bifcop edder ein grot prelate, fo tumpt de erhebiscop edder de overfte prelate des flichtes, unde nimt dat hilge bente in inne hant, unde heft denne ein inftrumente van fulver. dat darto gemaket is. Mit deme instrumente craffet he dat bente; fo vlut ute deme bente liferwis oft it einem minichen ut innen leden plote. Unde in der laden, dar dat bente ane licht, dar is neddene ene fule in der laden in eneme ende, dar al de olje, de ût dem bente vlut, in druppet unde fit fammelt. In der tulen is ein fulveren level: den nimt de here, de dat hilgedom toget, unde vullet kleine glaseken mit dem olje, unde gift jeweltem pelegrimen ein glaseten vul. In deffem munfter is noch alto vele schones hilaedomes.

Desse monnete de dar wonet, were dat nicht ene sunderlike gnade van gode, de kunden sit dar dorch mennigerhande sake unde des duvels spot nenerleiewys behalden. Wente nenerhande hat is under en, unde sint in hulden al dergennen de se ansên, dat syn heidene edder cristene, unde sunderliken des Soldanes, de en syne almissen grotliken to gevende plecht. Sunderliken hebben se oft de gnade van gode, dat nenerhande vunsendich

der edder worm, alzo vlegen edder wispen, edder sodanich ding, in deme munftere nich wesen mach. Of is dat dide besocht, dat men de warheit weten wolde, unde droch in dat floster sodanige levendige der edder wormete; it were tohant dot. Dit bebben de geiftliten lude bn unsem beren gode vorworven unde behalden. Wente fe denet den pelegrimen mit arotem vlite, nicht dorch aave, noch dorch giricheit willen. Wente alle degennen, de dar tomen, unde bliven willen, it in de lutte edder de grote, de arme ofte de rite, deme geven se mit grotem vlite umme godes willen allent dat fe bebben. Portmer den velegrimen, de van dannen icheiden unde wech willet. den geven fe einem jewelten na finner dachvart brot unde bonen; jenigerhande ding geven se riten unde armen, groten unde Meinen, alzo vele dat se komen dar lude syn, lefliken dorch god. Deffe monnete boven alle hochtide. de binnen deme jare tomen. so hebbet se funte Gregorius in funderlifer werdicheit. Wente bn der tut. do de pawes was, vodede he se alleine mit some schatte des stoles to Nome. unde ftartede fe, unde helt fe dar to wonende, unde van der int fint erer wol ver hundert bleveu. deren to der int nicht vele was.

Boren deffem klofter licht de berch Synai, den men mit so vele treppen. also it nicht spreten dor, mit swareme arbeide upaeit. In deffer hoge des berges fleit eine capelle in der flede, dar unse here god Selnase tofprat, unde fede: wat deiftu hor inne? dar men af left in der toninge bote. Bn der tapelle fleit eine andere capelle in der flede, dar Monfi de ee geven wart, dar fit apenbarde de gnade unde de ere unfes beren. Dar fut men noch huten des eine tulen in dem harden fleine, dar Monfes bilde ingedrucket wart alzo in ein ingefegel. In der tule bedettede unse here god Monses mit spner vorderen hant, do he in der ere inner malt edder inner otmodicheit henne vor gint, und fit unse bere Monfi wisede to rugge, unde he in son antlat nicht seen konde. In der boge des anderen berges, de noch hoger is, de darby belegen is over einem depen dal, dar wart de licham funte Ratherinen voret van Alerandria van den hilgen engelen, unde wart dar gevunden mit wunderlifer wife van einem enfedelinge. De dar manede. Den fulven berch flicht men up mit aroteme arbeide. Up deme berge fleit nên bedehûs, nên capelle. nen woninge, unde it hebbe des geloven, dat me dar nen timmer up

bringen tan, wente me dar funder alto fwar arbeit nicht totomen fan. Men de flede fut me, dar funte Ratharine gelegen hadde, unde ere licham gevunden wart, rechte also ein miniche de mit den ichulderen in eneu fien gedrudet in. De ftede is gematet unde bededet mit ftenen. In der fiede heft and fo vele wunder unde teten aewerket. dat dar lang undevele were van to scaaende. Unde dat scholle an weten, dat de berch Synai mit hoge geit over alle de berge, de dar in deme lande fint. Wente also alze it gesproten hebbe, alto swarliten mot me den berch up fligen mit groteme grbeide mit so vele treppen ut deme fleine gehowen. dat nen miniche dat vul fpreten fan. Unde fodane berch jegen Egiptum vorluft innen namen, unde hetet denne mer Greb. So we de fteit boven np deme berge, de fut dat rode mer unde Belim, unde de fiede dar den finderen van Israel dat manna regende, unde de flede dar umme. Under deme berge is ein schone plan, dar Monses spnes swagers scap hode, unde in dem plane fach he den bufch entfenget. In deme fulven plane vorterede dat vur Madap unde Pabiu. In deme sulven plane makeden de kindere van Israel ein kalf. Of mach men dar fen vele andere ftede. dar de hilge scrift af spreket.

#### 21. Dan der wuftenie in Arabia.

Van deme berge Synat geit men vort dor de wusterie hen jegen Suriam druttein dachvart, dar en man up gespiset wert mit toste ût dessem vorsproten munstere. Desse wustenie is vullen quât, unde is belegen in Arabia, unde alle de vorde sint wuste. Unde desse wustenie is altomale in Arabia, unde is alto grôt kummer waters unde untalt voltes. Unde dar inne wonen enerhande volt, de hetet Badewini, unde sint alzo woltsinde, unde varet ummer vort mit dusenden unde mit hunderden, unde ligget under paulunen, de sint gemaket van vilte unde van huden, unde wonet mit ereme queke, unde mit den deren de in der wustenie sint. Unde in sommeliken steden, dar vinden se underwilen ein luttik waters in bornen oste rivêren; dar hodet se ere quit unde ere vee; unde erer olvende melk, unde anderer dere, dar levet se as. Selden edder 'nummer bitet se des brodes einen beten, it en sp dat it en de pelegrimen geven, edder anderswor van aventuren werde, edder it wert en togebracht over twolf

dachvart. Desse Badewini, se seget nicht, se meget nicht, men se levet alzo ein wilt der; unde se sint swart unde gruwelik an deme antlate, mit groten langen berden, unde vrislik unde snel. Unde se ridet der, de hetet dromedarii, unde vullenvaret by eime dage so vele weges alzo se wilk; unde se soket stede unde jegene, dar se water vindet, unde hebben ore hovede bewunden mit einem langen linen doke vor de hitte der sunnen, unde hebben bogen unde schot. In desser wustenie kumpt me kume binnen twen dagen, edder binnen dreen, dar men water vindet; unde dar men des enes dages wat vint, dar vindet men des anderen dages altos nicht.

In deffer fulven muftenie is it evene unde flicht. Bn ener mple is dar ein flart berch van sande to samende worven unde vorsammelt. nu hnr. nu dar, unde blift nicht in einem puncte. Darumme kan nen man dor de wustenie ramen: men de Badewini wetet al de weae so wol also ein man van synem dore to syme herde. Deffe Badewini achten nicht des Soldanes, unde fint om nicht horsam. Men ore riddere unde ere hovet= man hebbet fe under fit. de of wol van verne landes finn: den fint fe horsam mit rechter ôtmodicheit. Deffe Badewini holt de Soldan mit aroter lift, unde vrundet fe fit mit groter gave, unde waret fe, unde hebbet fe an groter vruntscop. Wente wolden fe it don, mit lutten dingen vorftorden se wol, unde bedwungen wol al des Soldans lant. Dor deffe wustenie vor Maria mit oreme leven finde Ihesu, unde vio vor berodese ut deffen landen in Egiptum. Unde over alle den wech, dar Maria don henne vor, des hebben de lude loven, dat dar maffen de foren rosen, de wy hyr to lande heten de rosen van Jericho. De rosen bretet de Badewini, unde sammelt unde vortopet se den pelegrimen umme brot. Deffe fulven rosen hebbet de heidenschen vrowen gerne by fit wen se enes findes an arbeit gan; so legget se de rosen in water, unde drinken dar af so wen de bort hêr geit, unde segget dat de rosen alto nutte son unde bederlif prowen de finder dregen. In deffer wuftenie is vele andere unbequemicheit unde schade van winde unde van sande, van wormen, van flangen, van louwen, van draken, unde van anderen dêrten dat vorgiftlik unde schedelit is, darvan vele were to spreten.

## 22. Dan Ebron unde van Betlebem.

So wan men dor de wustenie jegen dat sudene tomen is, so tumpt me in dat anbegin des hilgen landes, dat Cerra Promissionis geheten is in tatine, unde tumpt to einer flat, de mandages vullen ichone wefen heft, men nu is mufte, unde hetet Barfabee. Dan der ftat Barfabce tut men vort, unde tumpt in einem halven dage to einer schonen ftat, gebeten Ebron. By der ftat, also men den berch nedder geit, dar is ene schone terte; in der terten is eine twevoldige tule, dar inne de dre patriarchen liggen, Abraham, Isaac unde Jacob, unde ore mif. De ferten hebben de Sarracenen in so groter ere, unde fe fleden dar nenen criften in to aande. De Joden vorworven dat mit venningen by myner tyt. dat fe dar wol muften in aan. Jodoch moten de criftene de terten wol befeen, beide binnen unde buten, unde is suverlifen wit gematet, unde wol gekirct mit lamven unde mit lichten. In der tulen, dar de vatrigrenen inne ligget, dar geit me nedder mit treppen, alzo in einen teller. Bn Ebron is de ader, dar Adam van gemaket wart, fo me fecht; jo me des veldes mer upgraft unde mer wech drecht, jo it ferer unde mer vorvullet wert van fit fulven. Sommelte lude segget, men vortope dat ertrite; wat des is, des weit it nicht. By Ebron is ein dal, de het to latine Vallis Mambre, dar her Abraham fat vor der doren des tabernatels, unde fach dre kinder den wech nedder gan, unde bedede an einen, alzo fereven fteit in Genefi: tres vidit et unum adoravit.

Van Ebron wandert me vort, unde kumpt mit gemake to Beklehem binnen einem dage; in deme wege stunt ein kloster; dat is vorstoret van den Sarracenen. Dit is eine schone lustlike stat, unde is nicht lank, unde licht up eme halse des berges, unde sint alzomer cristene lude, de in der stat wonen, unde heft weide unde krudes genoch, unde is ummelank wol gevestet mit depen dalen. Dar so sammelden de koninge van Iherusalem unde de cristen ore volk in der stat. De guden lude, de dar wonet, hebben wones genoch, unde anders gudes. Co Beklehem steit eine schone kerke wol gemuret mit tornen, mit blige wol gedeckt, unde mit gemaldem werke, mit sonem skenke, mit sonem skenke, unde mit gemaldem werke, mit sonem skenke under der sunnen, alzo it sove, unde in allen

studen overal rikelik, eddelik, keiserlik, alzo it ore voge, wol gebuwet, unde heft an sik wol soventich poliee, schone unde gröt van eddelen mormelen stenen. Unde heft ein welste mit eddelem holte van sedewer bomen; mit sparen unde mit breden is se under dem dake vodert, unde de wende sint under den glasen vorguldet mit gemaldem werke alto eddeliken, wunderliken, kunstliken. Er der iht, do it dar quam, do wolden de Sarracenen sommelike mormelen stene dar út genomen hebben; men se worden dar so sere vorvêrt, dat se de sulen skån leten, unde dorsten sit sodder ne des underwinden.

In deffer kerken geit men vor deme kore nedder ene treppen in eine ftenen fule: de is nicht ut gehowen, men van naturen is se hol. In der tule to richte under deme overften altare is de flede. dar unse here god dor unfer willen wolde boren werden van der juncprowen, inner reinen moder maget Marien. In der flede fleit ein altar, unde nicht verne van deme altare dar fleit de frubbe, dar de benedigede maget Maria ere leve fint Ihefum inlede, in doten bewunden, mar god unde mar miniche, de in minfdlifer trantheit wencde also ein tint. Bn der trubben fut men noch iferne ringe unde haten mit blinge in den ftein gegaten, dar de huslude ore vee edder ore quef anne to bindende pleaen, wen se to markede quemen. De frubbe is van fleine unde ver svenne lant, also dar ein fede. In der kulen licht funte Jeronymus begraven. Of in der hilgen nacht der bort unses heren, dat is to winachten, so tamen dar to hope al de nationes, de under der sunnen fint, dat dar volk unmogelik is. Unde eine jeweste natio heft ore sunderliken stede in der kerken, mast na fnner wuse aodesdenst to dunde, dat eneme jewelten beschert is. De Katinfchen hebben denne de fiede, dar god geboren wart. In moner int do hadden de Mubiani nene stede; den lêt de Soldan eine sunderlike capellen buwen. Por deffer kerken fleit ein ander munfter, dar funte Jeronymus unde funte Paula, de discipel, was, unde vele andere lude, de dar gewonet hadden, unde dor de gnade godes teten unde wunder begingen. Aver to Betlehem is eine capelle under der erden, de heft twe dore gehat. in einer rodien: dar schulede Maria mit orem leven tinde dre dace dor anxfles willen berodis, unde fogede ore kint in der kulen. It fcach van eventure unde van auxstes wegen, dat Marien ore melt endrop unde

vil up einen stên. De melt is noch hute an dessen dach alzo alze se don was, unde vorgeit nicht, men se spret ût deme stene alzo vuchticheit, unde heft meltvare varwe mit enem rodigen gemenget; jo men êr mêr af schavet, jo êr mêr wedder wert, unde blist in der sulven grote, nicht groter, nicht minner, den de geweset hest. Dit is de melt, de men in mennigen steden toget unde wiset, wente se van den pelegrimen wert gebrocht hyr unde dar.

Aver by Betlehem in einer rodien is ein grôt tule, dar veler hilger Inde gebente in geworpen sint. Up eine halve myle jegen Sodoma unde Gomorra is de stede, dar de engel den herden de bodeschop kundigeden, do god minsche geboren was. In de stede is gebuwet eine schone kerke, de is geheten Gloria in ercelsis deo, dat to der stunt de hilgen engel sungen. Darumme begät se in der kerken, unde ôt to Betlehem, alle ore tyde unde ôt ore hochtyde, mit: Gloria in ercelsis deo. Dit is Betlehem, de overste godes stat, dar de koning her David ût geboren was. Dit is Betlehem Inde, wente Betlehem licht vormiddelst in Iodeschem lande; dar umme hêt alle dat lant dar ummelant Inda, dat nu hêt Suria.

## 23. Dan Iherufalem.

Van Betlehem wandert men vort to Iherusalem, unde sint der kleine myle weges, alzo dar in deme lande myle hetet, dar entusten. Dit is de hilge stat Iherusalem, dar des minschen losinge ane schach, unde is belegen up enem berge in guder lucht, unde uppe de norderen syden mit tornen, unde mit muren, unde mit tinnen wol gehiret, unde jegen dat osten licht de dal Iosaphat. Iegen dat suden unde jegen dat westen is se wol gevestet mit anderen dalen. Men binnen der stat hebbet se luttis waters, unde ere sisternen unde punte werden vul waters van den riveren de dar dale vallen van Ebron, unde geseidet werden mit ronnen under der erden, alzo men dar by wegesant wol sen mach. Desse eddele stat is nicht alto gröt, noch alto kleine, noch alto kort, noch alto wyt, men in allenthalven wol to mate unde wol gebuwet, unde is van der stede, dar se stunt by der tyt der mertere Christi up dat osten, in de ere der stede Calvarie ein kleine as gesettet, na der tyt dat Citus unde Vespasianus wunnen unde

vorstorden Iherusalem. To Iherusalem fleit de tempel unses heren unde de tempel Salomonis. De twe tempel bekummert wol dat meifte van der ftat alleine. In den tempel Salomonis laten de Sarracenen nenen minichen ingan. De tempel unfes heren is fennewolt na der gretefchen wyse gemaket, unde en is nicht alto hoch, noch alto wyt, unde is mit blinge gedecket, unde is gebuwet mit guden howen stenen. Unde vor an den tempel hebben de Sarracenen laten fetten na erer mife der mane wandelinge. Bn deme tempel to der vorderen hant is ein langelaftich terte mit blinge wol gededet, unde het Porticus Salomonis. Den tempel unses heren hebben de Sarracenen in alto aroter ere. unde aat darto barpot in funder underscheit, unde waret one schone unde reine, unde se en hetet it nich den tempel, men de hilge rodien, dor einer fleinen rodien willen, de dar midden in dem tempel is. De is mit iferne gadderen ummeher besettet, unde se dot er alto grote ere, wente dar god van hemmel-"rike vele wunders gewerket heft, alzo men left in der bibilen, in dem olden testamente, unde of dat nice.

Dat erste, dat in der rodien schach, dat was dat her Melchisedech, de erfte prefter, dar offerde wyn unde brot. Dat ander, dat her Jacob de patriarche entslêp by der rodien, unde sach de ere unde gnade gades, unde fach up der rodien ftan ledderen, de ore hogede refende weren an den himmel, unde fach de engele godes up unde af fligen. Dat drudde, dat David ny der rodien fach einen engel ftan, de ein blodich swert in foner hant drod, in ein teten dat de plage des volles entstan was. Uppe deffe rodien plegen de prestere ore offer to bringende, de dide ein pur porferede van dem hemmel. Unde in deffer rodien beflot Jeremias mit munder de arte des vorbundes in der overvart Babilonis, unde sprat: non manifestabitur locus hic donec dominus provitius erit populo suo: dat spretet: defie fiede ichal nicht avenbar werden er dat god innem volle wil anedich inn. Dar wenet me noch, dat fe hute in deffen dach in. Up deffer rodien wart Christus presenteret na soner kintheit, do ene Maria to deme tempel brochte, unde ene entvint her Simeon up sone armen. Up desser rodien was dat kint Ihesus, do it twelf jar olt was, unde it inne olderen vorloren hadden.

Dat templum godes, alzo men lest, dat hadde gebuwet koning Salo-

mon up ene jegene, de was geheten Area Ornan; lat wesen dat it dide unde vate gebroten is unde vorstoret, nochten wart it uv de sulven fiede. unde in der fulven scippeniffe, unde mit den fulven ftenen wedder upgebuwet. Deffen tempel heft god of mennichvoldiger wnf geeret. Dan deffeme tempele fach foning Salomon einen rot utgan, unde de ere godes dar boven wonende. In desieme tempele bloide her Josephe de rode. In desieme tempele wart de werde maget Maria presenteret, unde na erem lovede ingeoffert. In deffeme tempel mart Chriftus presenteret, unde up den verften van dem gefte gevoret, unde van dem vigende beforet. Dit was de tempel dar aod ût drêf deaennen. de toften unde portoften. alzo men left in deme evangelio. Deffen tempel heft god mit inner werden jegenwardicheit fulven hilget unde gewigget, unde heft in deme fulven tempel in unfer minfchliten frantheit geleden vele unde mennige smaheit. In dessem tempel wart de lutte sunte Jacob geworpen van einem stole, de hoch was alzo ein preditstol, unde let dar sone mertere. By deffem tempele to der luchteren hant is de olde auldene porte. dar Christus in quam in deme palmedage. Ein schone processio ftunt dar des morgens er de sunne upging van criftene luden an, unde up der porten finget de kindere: gloria, in ercelsis deo, gloria laus et honor deo. So kumpt de erhebifcop van Armenia in to der porten up eneme czele; den entfanget de kindere unde de menheit vor der porten likerwys alze Chriftus van den Joden im palmedage entvangen wart. Portmer vor deme tempel up de norderen inden is eine ferte, dar de werde maget Maria geboren wart, unde up der fulven inden is ein hol in der erden, dar Joachim unde prome Anna, Marien olderen, begraven fint. Por der ferfen is Probatica Piscina, de dar hadde vof portiten, dar frante lude gefunt worden, wen de hilge engel dat water roret hadde, also dat evangelium getuget.

Pan dem tempel unses heren nicht verne uppe dat suden binnen der stat is de berch Sion, sunde is ein sutitit hoger wen de stat. Dar was wandages buwet ein vullen schone munster, in de ere Marien gewigget. Darsulvest quam unse here na soner upstandinge to den jungeren by bestotener dore). In der sulven stede let he sit anderwerve sunte Chomas sen, do he noch twivelsam was. Dit is de stede, dar unse leve vrowe unde de jungeren unses heren tosamende seten in bestotener dore, dor

aurstes wisen der Joden, unde entvengen dar in deme hilgen pinrtedage den hilgen geist. In desser stede wart of sunte Mathias to apostel koren. In desser stede wonede of Maria ewelisen na der mertere, unde in desser stede scheidede Maria van desser sundigen werlt, unde gaf dar up eren benediggeden geist, unde dar quemen tosamende alle de hilgen apostele unses heren. In desser stede was of begraven de gude sunte Stephanus, unde Micodemus unde Abilon. Unde of in desser stede weren begraven David unde Salomon, unde andere koninge van Juda, dar me noch ore grave sen mach in dessem jegenwardigen dach. In dessem munster sint nu barvote monnike, de by myner tyt vulle neringe hadden. De brodere dot dar godesdenst mit innicheit, sunder se en predeten nicht. In deme vote des berges licht eine erlike berch; des menet me, dat de berch stan hebbe van Davides tyden wente her. Vortmer sint to Iherusalem vele secten, dede heretici in der hilgen scrift geheten sint, de ere kerken hebben na erem levende, unde vele andere bedehuse unde hilger stede.

#### 24. Dan der ftede Calvarie.

Portmer uppe deme berge Calvaric is dat graf unses heren Ihesu Chriffi. Dar is eine ichone herlite terte gebuwet van mormelen flene, unde mit schonem gemaleden werke; unde is vullen lift deme dome to Munster in Weftvalen, unde sunderliten deme fore in deffer terten. By deme fore in dat suden is de berch Calvarie, dar unse here geeruciget wart. Deffe berch is ein vullen hart rodie, unde under deme berge is eine cavelle (der Mubiani. Portmer uppe deme berge Calvarie is ein ander cavelle: dar) fint bearaven de eddelen vorsten, hertoge Godfrid van Boliun unde her Baldewin, son broder, de de ersten eriftene vorften weren van Ihernsalem, de dat hilge lant mit groteme arbeide wunnen. Portmer deffe vorsprotene heren setteden bn orer tot, dat nein koning van Thernfalem ichal guldene cronen dragen, men eine dornecronen; dat hebben ere natomelinge geholden wente an deffen dach. In deffer ftede Calvarie, wen dar criftene lude fint, fo left men alle dage de paffien. Bn deme berge Calvarie, dar nu dat gerehûs is, dat is de fiede, dar Maria, godes moder, und Johannes Enangelifta, unde de anderen prowen, be unsem heren volget weren, ftunden, unde in der sulven ftede bevol

unse here sunte Johannese sonne moder, unde sprak: Mulier, ecce filius tuus! dat spreket: wof, hor is don sone. Vor der toredor jegen dat suden dar licht ein swart stein, unde is de stede, dar se den licham unses heren leden, do se one van deme cruce nemen, unde in ein laken wunden.

Dor deme fore uppe dat westene dar fleit ein cleine twevolde capelle; van der ersten capellen geit men dor eine lutte sudeldore in de anderen capellen, dar dat graf unses heren inne is. Deffe capelle is gewelvet alzo ein half cirtel, unde en heft nene venfter; dar is inne dat graf unses heren. De lenge des graves is by negen fpannen, de brede van foven fvannen. de hoge bn twelf fvannen. Dat graf unfes beren is ut einem ganten fieine gehomen: uppe dat it unberledet blive, unde unvordragen van den velegrimen. fo is it mit witten mormelen flene umme besettet; unde dor den flein, de to den inden is gesettet, fint dre gate gematet: dor de gate tuffet men uppe den rechten flein unde dat graf unfes heren. Unde de ften, dar dat graf alzo mede befettet is, is fo behende to dem grave voget, dat nein miniche des weit; men en duntet wol. dat it ein flein in. Darumme hebbe it des wol loven. dat nene ferte in alle der werlt in, dede van deme rechten fteine des graves unfes heren hebbe. Wente boven alle wetet. dar is grote hode bn: wente mochte me dat araf unses heren vortreden edder vordregen in so kleinen fluden also ein sandesforne, it were over mennigem dage vordregen, hadde des ein grot berch gewesen. Portmer van lampen unde van lichten, dat men fecht dat bn deme hilgen grave in, dat is nicht. It fprete, dat dar noch lampen, noch licht, en is bn deme hilgen grave; men in der terten des hilgen graves fint olde geiftlite lude, de Georgiani hetet, de hebbet den flotel des hilgen graves; den gevet de pelegrimen ore almisfen unde ore Infneringe, ferten unde olje to den lampen dat hilge graf to beluchtende, dor ein tleine venster, dat uppe der suder inden is in der tertdoren, unde alzo dat vorbrant is, so en is dar nenerhande licht mere, unde blift dat graf funder ere. Wente de Sarracenen hebbet dat hilge graf nicht werder wen wn bor bebben der Joden spnagogen. Dortmer in der sulven terten vor deme tore ein fleine in dat suden is de flede. dar de dre Marien ftunden, unde tosamende fpreten: we woltert uns den

stein van des graves dore? In der kerken is ôk ein deil der sulven sule, dar unse here an gebunden was, unde an gegeiselt was, unde dat ander deil der sulen is to Constantinopolis. In der sulven kerke geit men nedder wol sostid treppen to der stede, dar de dre cruce gevunden worden. Medden in der sulven capellen steit des lutten sunte Jocobes biscopes stôl, dar he uppe sat, do he to Iherusalem biscop was. An der kerken steit of de sule, de bis der tipt der merkere unses heren gestan hadde in Pilatus huse, de water van der tipt wente nu hute in dessen dach geven hest. In der kerken is ôk de stede, dar men den doden uppe dat cruce godes lede, de vorwedede. In desser kerken is ôk de stede, dar unse here sit sunte Marien Magdalenen apenbarde vor einen gardener.

Alle desse hilgen stede sint altomale in desser kerken besloten, unde is alzo ein pallas altômale gemaket to nutte unde bederve den pelegrimen de dar komen. De latet men dar in van einer primetyt avente to der anderen, dat se mogen besen allent dat dar is na erem willen. Eristene lude, de dar wonastich sint, let men dar in vergeves, unde beslutet se darinne to twên tyden des jares; dat is im stillen vrigdage, so sint se darinne wente des måndages to pasten; unde in deme hilgen avende der vindinge des hilgen cruces wente des negesten dages darna. So vint men in der kerten alderhande kopenschop veile, des einem minschen not is, unde des he begert. So mach men dar of horen mennigerhande sprake, unde sang van mennigerhande wyse. Unde ein jewelt volk heft denne syne sundergen stede godesdenst to donde malt na syner wyse. So hebbet de Catini, dat sint de Dudeschen, de stede dar sit apenbarde unse here god Marien Magdalenen in eines gardeners wyse.

In der kerken des hilgen graves hadden wandages de godes riddere gewonet van sunte Iohannes orden. Unde in deme pallase is nu ein mene hospital der pelegrimen, unde is so rûm unde so wyt, dat dusent volkes dar makes nôch hebben mach, unde vindet dar umme ore gelt veile allent des se behovet. In deme hospitale is de sede, dat ein jewelk pelegrime mot geven twe venediger penninge vor syne herberge; unde dat he dar bleve ein gans jar, he gist nicht mer; blist he dar ôk men einen dach, he gist nicht min. In dessem hospitale wonede by myner tyt eine bedderve vrowe, de hete vrowe Margareta van Secilia:

unde de hadde einen broder, de was in der kerken des hilgen graves ein eanonicus, unde hete Micolaus. Desse vyowe Margareta was den cristenen vullen nutte, unde lêt alto vele bedrofnisse unde wedderwillen dor der cristenen willen. Jodoch was se in sunderliten hulden des Soldanes to allen tyden, dor erer bedervicheit willen.

Of scholle gn weten dat de canonite des hilgen graves ein alto schone privilegium hebben vor anderen luden, alzo it in orem ordinario dida gesen unde gelesen hebbe. Wente alzo wn unse inde beginnet mit: deus in adjutorium, alzo beginnet se ore inde mit: alle luja. Unde dat alle werst wnt over lande betuget, dat leset se in der warheit alzo oft it jegenwardigen sn. Alzo de dnaten in dem paschen dat evangelium lest, unde tumpt uppe dat artisel: surrexit, non est hic, so steit de diasen, unde wyset uppe dat graf mit dem vingeren, unde alzo vort in den anderen dingen.

Portmer an der kerken jegen dat westen, dar licht de sten, dar unse here, do he son eruce droch, sit ein kleine uppe rewede. Unde up der sulven stede dwungen se Simonem Cyrenensem, de van dem dorpe quam, dat he son cruce droch. Portmer by der kerken jegen dat suden licht de stein, dar unse here uppe stunt, unde sprakt si lie Iherusalem, nolite flere super me! gy dochtere van Iherusalem, gy scholet nicht wenen uppe my. Vortmer to Iherusalem mach men alto vele wunders sen, unde vele hilger stede, dar lant unde vele af were to sprekende.

#### 25. Dam dale Jofaphat.

Dan Iherusalem tût men vort, unde kumpt in eine stat, de was wandages êrlit unde schone, men nu is se al wuste. De licht in deme rechten Jodeschen lande, unde hêt Sacharia, unde licht van Iherusalem vos myle. In desser stat woneden Sacharias unde Elizabeth, sunte Iohannes olderen. Dit was de stat, dar Maria to gint na der tot, do êr kundiget wart de bodeschop na hete des engels Gabrielis ût der stat Nazareth. Dar mette êr Elizabeth, dar sit ore tint ervrowede in ereme live, unde Maria sprat: Magnificat anima mea dominum. In desser stede is gebuwet eine schone terke, de hute an dessen dach is geheten Magnisseat, unde de stede licht van Nazareth dre dachvart, de Maria, godes moder, mit ole gink,

alzo dat evangelium spreket: Surgens Maria cum sestinatione abitt in montana Judee. In desser stat wart Ichannes Baptista geboren; van desser stat kumpt me wedder to Iherusalem.

An deme dale Josaphat fleit ene anedige ferke: men se is nicht alto schone; de is gebuwet in de ere unser vrowen. In der kerken geit men nedder wol fostich treppen, unde kumpt to Marien grave, dat mit lichte unde mit lampen vele bet gehiret is wen dat graf unses heren. De ftede dar dat graf fleit is nicht groter unde rumer wen dat dar acht Inde mogen fian, unde dat graf unfes heren unde dat graf Marien hebbet al ene ichippeniffe. In der fiede dar nu de ferte fteit, dar ftunt bn der int der mertere unses heren Annas hûs, de do was ein vorfte der prestere. Unde in der fulven ftede vorsatede funte Peter unses heren; unde in der sulven stede, dar he vorsot, dar fleit hute noch eine mormelen ftenes fule in ene dechteniffe. Men heft ot des loven, dat unfe bere Thefus Chriftus in deme jungeften dage neddertomen scholle in den dal Iofaphat, en firenae richter to wesende der levendigen unde der doden. Dor deffen dat lout dat tiver Cedron, dat is nicht men reine mater, unde plut van deme berge. Micht verne van deme rivere in deme vote des berges Bliveti is de garde, dar unfe bere Ihefus ane vangen mart, unde Judas que tuffede. Micht verne van dar is de ftede, dar unse leve bere bedede, unde fprat: Pater, fi fieri poteft, transeat a me calir ifte. Jegen aver by Therusalem dar licht Matatoria Siloe; dat is nu unreine water. dat van allen halven dar tohope plut. Boven deme dale Josaphat licht dat velt uppe deme sudene, dat in dem evangelio geheten is ager fiauli edder ager fanguinis; dat mach men to dude heten dat blotvelt, dat dar gefoft wart darto, dat me de pelegrimen dar graven scholde, mit deme gelde dar unse leve here umme vertoft wart. De scrift het it pre= tium fanguinis, dat weren de druttich denarii, dar Judas unfen heren umme vorrêt. Mochten wil men dat it vortoft wart umme voftein denarit. unde dat is of wol best lovesam, wente dat is nicht dat drudde del van einem ader.

# 26. Dan den druttich penningen.

Men lest dat in einer historien der oftene koninge, de unseme heren in syner kintheit ore offer brochten, dat Thare, Abrahames vader, van

hete eines koninges van Mesopotamia, de Ainus geheten was, munte efte penninge matet hadde, unde druttich sulverne denarios vor son los entvangen. Deffe druttich penninge gaf he some sone Abrahame, unde vorde fe in elende in pelegrimen mate mit fit, unde gingen dorch mennige hande wente alzo lange. dat se to lesten den Ismaheliten in de hande quemen: mit deffen venningen wart Joseph vortoft van innen broderen. Darna do Joseph ein overhere wart in Egipto, unde sone brodere dar quemen umme forn to fovende, do quemen de sulven denarii wedder to Issephes hant, unde worden sonen broderen wedder geven. Do geven se de denarios Josephes vogede; de sande se vort van Pharaonis wegen in Saba umme fovenschov. Darna bn fonint Salomonis inden. do de foninginne ut dem often quam, unde wolde horen de grote wnsheit Salomonis, dar êr af gesecht was, do offerde se de denarios in den tempel. Darna by der tot, do Roboam ein koning was to Iherusalem, unde konink Mabuchodonosor den tempel berovede, unde den schat des tempels van danne vorde, do gaf he de druttich denarios mit anderem schatte einem anderen Toninge, de Godolias hete, de mit ome an syme trede wesen hadde. Aldus bleven de denarit mit anderem schatte den natomelingen Godolie. wente an'de int unses heren bort; do wart dat koninkrike Godolie overgebrocht an dat foninfrite Mubie.

Darna do unse here geberen was, unde her Melchier, de konink van Mubie, in den sternen sach, dat Christus van einer maget geberen was, do nam he de druttich penninge, wente he in al some schatte nen older unde nen beter gelt vant, alzo it godes wille was, unde offerde se unsem heren. Do darna Maria van auxstes wegen Serodis ûtvis in Egipten, unde quam in de stede, dar un de balsemgarde is, dar it toveren van gesproken hebbe, dar vorles Maria de penninge mit anderem schatte, den er de dre koninge offert hadden. De vant ein herde, unde hadde se by sit wol druttich jär. Darna do sit dat ruchte unses heren bredde, unde men vele wunders unde tekene sach van unseme heren, do höf sit de herde up, unde quam to Iherusalem; unde do unse here one sunt gemaket hadde van soner trankheit, unde unse here in dem tempel predekede unde lerde, do offerde de herde unsem heren de penninge mit anderem schatte der drier koninge, den he darmede vunden hadde. Der vorsede unse

here to nemeude, men he bevôl om de druttich penninge to offerende in den tempel, unde lede den anderen schat uppe dat altar. Dit dede de herde; do nemen de Joden de penninge unde leden se in Carbonam; dat was ein beholt, dar men des tempels schat to huden plach. Darna geven se de penninge Judase, do he Ihesum, unsen heren, vorrêt. Do Judas se wedder brochte, unde se in den tempel warp, do seden se, men scholde se nicht leggen mant des tempels schat, unde se worden des to rade, dat se mit dem gelde tosten den acter, dar it af gesproten hebbe, to gravende de pelegrimen, unde geven dar umme vostein penninge; de anderen vostein penninge geven se den ridderen, de dat graf unses heren warden. Do alle dint aldus vultomen was, alzo van den penningen predestineret was, dat dar schen scholde, do worden se gedeilet unde vorbystert hyr unde dar; men êr der tyt bleven se tosamende unde ungescheiden. Nu spretet de scrift dat se sulveren weren (wente se by der tyt alle metalle sulver heten; men sunder twivel so weren se gulden).

De blôtader is nicht grôt, alzo it gesecht hebbe; men he is alto dêp ûtgegraven, unde is darboven gewelvet. In dem welfte sint sennewolde holle, unde dor de holle werpet men de lichamme der doden in de kulen, unde over dre dagen vint me nicht men de knoken. Anders were de stede to luttik, dat se nenerleiewys so vele doden begripen konde. Nicht verne van der kulen is de slede, dar Judas mistrôstich wart, unde hengede sik dosulves.

## 27. Pan deme berge Oliveti.

Portmer by Ihernsalem is de berch Gliveti in dat often, dar got van hemmelenke vele wunders begink, unde het nu de luchtberch. Uppe dessem berge Gliveti steit eine schone kerke, de het: ad fanctum salvatorem, unde steit up der steden, dar Christus to hemmel vor; unde de kerke is boven al open, dar god henne vor. Aver up deme berge is eine andere capelle, dar unse here dat pater noster makede; de capelle het Pater noster. Portmer up deme sulven berge licht ein dorp, dat het Galilea, dar dat evangelium van spreket: precedam vos in Galileam, id wil iuw vorgan in Galileam.

By deme berge Gliveti is Bethphage, dar god in palmedage np dem ezel fat, unde quam to Iherusalem; men dat Christus ein gut ridder was, anders were dat unmogelit, dat he den berch mit dem ezel konde nedder kamen, so hoch unde steiel alzo de berch is to gånde. By Bethphage up ein half myle weges licht eine schone stat, unde het Bethania; dar stät dre kerken inne. De ene steit in der stede dar Lazarus vorwecket wart. De ander steit dar Simeonis, des spittelers, hüs gewesen hadde, dar Maria Magdalena quam, unde salvede unsen heren. De drudde is gemaket van Marien unde Marthen pallase, dar Christus dick entvangen wart hungerich unde dorstich, gesavet unde wol gehandelt to mennigen stunden.

## 28. Dan der Jordanen.

Van Bethphage kumpt men vort to der Jordanen, unde wandert dorch eine wustenie, de hêt Monsteth. In der wustenie hadde wesen sunte Johannes Baptista, unde at dar nicht men wilt honnich unde locusten. Dat was de wustenie dar men af lest in dem evangelio, dat ein minsche nedder gint van Iherusalem to Jericho, unde vil den morderen in de hande. In der wustenie is ein berch, de hêt Quarentana; in deme berge vastede Christus vêrtich dage unde vêrtich nacht; darna blêf he hungerich. Dar wart he bekört van deme vigende, alzo dat evangelium betuget: Duectus est Ihesus in desertum.

So wen men dit tomale sên hest, so kumpt men to Iericho, dat wandages eine schone erlike stat was; men nu is se ein kleine dorp geworden. Van dar was geboren Sacheus de lutke, unde Maab dat mene wys. By Jericho up dre mylen is dat dode mer; dat is wol achtentich myle lank. Dar stunden de groten stede Jodoma, Gomorra, unde Adama, unde allent dat dar ummelant was, stede, slote, dorpe unde borge, de god van hemmelryke tomale dor eine grote sunde der lude let in grunt gan des waters, dar nên man to ruken kan van einem vulen stanke des waters. Vortmêr by deme doden mere steit Lottes wys, de in eiste solsssute gewandelt is. Micht verne van dar lach de stat Sechor, dar Cot vor bat, dat se nicht vorgink. Up jenne syt deme doden mere jegen dat osten steit de starkeste

borch, de in alle der westt is, de in arabico geheten is Arab, in latino hel se Mons Regalis, unde in chaldalco Scobach, unde is mit deen mures wol gehoret.

Micht verne van deme doden mere kumpt men vort to der Jordanen; dat is ein vlêt, unde is kume tein strede brêt. Men it is vullen dêp unde madich, unde entspringet in der wortelen des berges Libani ute twen vleten; dat eine het Jor, dat andere het Dan, unde de vletet dor dat mer Galilee, unde komet tosamende, unde hetet denne Jordan. By deme doden mere uppe twe myle na is de stede, dar unse here van sunte Johannese dost wart, unde de stede het noch: to der vorden Jordanis. By desser stede nicht verne van dem overe der Jordanen licht ein schone kloster buwet in de ere sunte Johannis Baptisten; darinne sint gretesche monnike, de spreken dat se hebben sunte Johannis arm. In deme hilgen dage to twelsten so komet in der stede tosamende alle cristen, de dar wonasstich sint, unde pelegrimen van verne landes; so lest men dat evangelium: cum natus esset Ihesus in Betlehem.

## 29. Dan Galilea.

Van der Jordanen tumpt men in Galilea, unde in Judea, unde in Samaria, unde mach besen vele stede unde dorpe, unde vele wunders, dar it nich af seriven kan. Van Samaria kumpt men in Galilea, unde is ein provincie des landes der lovede. Darinne legen de stede Naim, Capharnaum, Betsaida unde Cana Galilee; men de sint nu tomâle wuste. By deme ende des landes Galilea dar is de berch Gelboë; van dessem berge sprak David: Montes Gelboë, nec ros nec pluvia veniant super vos; dat spreket: Gy berge van Gelboë, uppe juw schal komen noch dow, noch regen. Sommelike spreken, dat uppe den berch noch dow, noch regen kat is drogenisse. By dem berge Gelboë hest gelegen de stat Betulea, dar vrowe Judith inne was, de vor der stat Soloserno syn hovet assische.

Alzo men dat tomale fen heft, so tumpt me to Nazareth, dat wanbages was eine benomede flat, unde noch is. In deffer flat werf de engel Sabriel de bodeschop to Marien. In deffer flat is eine grote schone terte,

dar bin deme fore is eine capelle, dar godes badefchap gewarnen warts unde dar Maria unfen beren entfing. In der capellen fleit eine Heine fule, dar de engel ftunt, do be Chriftum bodeschoppede; unde inn figure fleit in der sule, oft fe in en ingefegel drudet fn. Of dot de Sarracenen deffer terten vele smaheit; wente alle dat as, dat fe hebben, dode eindere; unde dode ezele, unde hunde, villet fe in der ferten; unde de Barracenen van Magareth fint boje fchelte. Dan deffer ftat tumpt men by eneme dage to dem berge Cabor, unde is vullen lit deme Defenberge in dem flichte to Palborne. In deme berge entwandelde fit unfe here, do em fin antlat ichen alzo de funne, dar jegenwardich weren Johannes. Detrus unde Jacobus, unde dar fit avenbarden Monfes unde Belifas, unde fpreten mit eme, alzo dat evangelium fpretet. In der ftede, dar fit unfe here entmandelde, mas ein herlit klofter gebuwet van funte Benedictus orden. Bn dessem berge Cabor licht eine starte borch, de hêt Blanzagarda; de borch buweden de cristene, do se dat hilge lant gewunnen hadden. Unde denne tumpt men an den berch Sermon, de vullen luftif is.

## 30. Dan deme mere Galilee.

Dan danne tumpt me to dem overe des meres Galilee to der flat Ciberiadis; unde dat mer heft in some ringe wol twintich mole, unde heft gude versche vische, de fint sute. Up deffem mere dede god vele wunders in inner minicheit. Uppe deffem mere weren Detrus unde Andreas, do unfe leve here fe ladede to apostolen, unde vele munders begint he dar, dar vele af to fpretende were. Bn deffem mere is de berch. dar unfe here fpifede vof dufent voltes mit vof broden unde twên vifchen, also dat evangelium tuget. Micht verne van dar was wandages eine schone ftat, de hete Dan; men se is vorgan. Dat lant des lovedes retet fit ut van Dan wente to Berfabee, van deme nordene wente to fuden. unde heft in inner lenge bn twintid mule weges, unde heft in inner brede van Jericho wente to Joppe, ran deme often in dat westen, bn elven mule weges, alzo if dide hort hebbe van brefdregers des Soldanes, unde ôf van lovesamen luden, de dar woneden in deme lande, de ôf dat bescreven hadden. (Micht verne van Dan is de ftat Belinas, de wandages schone mas.) Micht verne van der ftat is de ftede, dar unse here

L

vragede synen jungeren, unde sprak: quem dicunt homines effe filium hominis? dar dat evangelium af spreket in Mattheo.

So wen men vort tût, unde vele anders dinges in deme hilgen lande besen heft unde dorgewandert heft, van steden unde van dorpen, unde van waningen, unde van velen anderen wunderen, so kumpt men wedder to der stat Baruth, dar it vor af gesproken hebbe, dar ene mene tovart is aller pelegrimen. By der stat dodede de hilge merteler sunte Iurian den draken, unde bekerde de stat unde al dat lant to deme rechten loven. Van der stat Baruth mach ein man ût keren to hûswart in welk lant dat he wil. Dat bevele it malkem na synem willen.

## Anmerfungen

zum Nieberfächsischen Texte.

Eingang, S. 17. hinter ben Borten: heren bes lanbes, ift mahrscheinlich zu ergänzen: vyf jare lant, nach bem lateinischen Texte: per quinquennium. Bo it in wesenbe stalt sy, wie es im Besen gestaltet sey. Begenoben, Gegenden; bes hilgen lanbes, hinzuzudenten ist vielleicht: husen, haufern, aus dem vorhergehenden: bedehusen, Bethäusern; oder ein andres Bort ist ausgefallen. hinter: druttich jar wird gevunden zu ergänzen seyn, nach dem Lateinischen: inveni. Ein unde vertich, ist die richtige Zahl, welche der lateinische Text hat; vergleiche Deyds Borrede zum iter Ludolphi. Das unrichtige: ein unde druttich steht im Bolsenbütteler Coder. Dat vullenbringen, das Bort dat habe ich ergänzt.

Cap. 1. S. 17. Unde mit, das unde steht im Coder vor hiren. Anstatt wonaftich sint, unde, hat der Coder: wonastich sint, hebben; welches keinen Zusammenhang giebt; mer ok. Coder: mer wen; lateinisch: sed multotiens ab antiquo. Merter, Marter; Ris, Reis, Ruthe; vortegen, verzichtet; alzomer nicht vorgan, fast nicht vergangen; im lateinischen Terte: quasi illaesa; das im Coder sehlende Wort nicht ist von mir hinzugesügt. Für also dat se steht im Coder: also dat he. Lat wesen dat bedeutet: laß seyn daß, mag seyn daß, wenn auch etwa; das Lateinische hat licet; für lat steht im Coder: let. Somelike, einige, wie noch englisch: some. Pawes, Pabst; by not, durch Noth, nothwendig; edder to lande, hinter diesen Worten habe ich das im Coder sehlende varen nach dem Lateinischen ergänzt. Für teen, ziehen, hat der Coder: twen. Traz, Thracien; in der Handschrift: raz; vergleiche Deycks S. 3; wente, bis.

Cap. 2. S. 18. Schepeniffe, Befchaffenheit; licht up, ber Cober:

lecht up; nomede fe, das se habe ich hinzugefügt; it dor, ich wage; im Lateinischen: non ausus sum; na den Greten, die Handschrift hat: na der terken; ber lateinische Tert: in graeco. Swamp, Schwamm; geschenket, eingeschenkt; restet, rasten, ruhen. Patriarcha der Greten, der Coder: Repser der ken; im Lateinischen: patriarcha Graecorum; van em, von ihm, nämlich: vom Pabste; over ein mer dat nicht breit en is, die Wörter ein, dat, sehlen in der Handschrift.

Cap. 3. S. 19. Dies Capitel giebt nur einen kurzen Auszug aus cap. 3. 4. bes lateinischen Tertes. Den mochte, bas ben habe ich hinzugefügt. Barbarien, die Barbarei, das nördliche Afrika. Garnad, Granada. Grap, der westliche Theil Rordafrikas, welcher arabisch al garb b. i. der Westen genannt wird; oder auch Algarbien im südlichen Portugal. By Barbaria, das by habe ich hinzugefügt. Pugia ist vielleicht Bugia, von Algier östlich. Die cap. 5—12 des lateinischen Tertes sind ganz übergangen.

Cap. 4. C. 19. Entspricht bem eap. 13. im Lateinischen. hier beginnt ber niederrheinische Tert; siehe oben S. 12.; Kogge, Lastschiff; Galleide, Galeve; eme einem; it en sy bat, es sey benn baß; vordere hant, rechte Hand; lachtere, linke; afogen, abäugeln, erbliden. Seciliam, ber Cober hat immer Ceciliam; Maltam, im Cober Mantam; die folgenden Inseln heißen im Cober: Boystar, Pentriam, Grecam, Cyen, Rodingh; im lateinisschen: Goy, Scarpe, Cretam, Rodum; vergleiche Dends S. 16. Einer galvleiden, das einer habe ich hinzugesügt; halven. Seiten; dre man, das dre habe ich nach dem Lateinischen ergänzt; schutte, Schüße, die Handschrift hat schuts. Bersche, frische; me dus, man so; beschedeliken, genau; schepet mit einer, das einer habe ich hinzugesügt; jegenne, Gegend; wandages, ehemals; af vinden, das af habe ich ergänzt nach dem lateinischen: cuius aliquod vestigium. Wen summelike, außer einige; in summelke ende, in einigen Stellen; morweline pilre, marmorne Pfeiler.

Zwischen den Worten: vorware weten dat und to Benedye fteht in der handschrift noch: in der kat gelegen hadde, dar men doch nein votspar edder bekantenisse heft; sie scheinen durch Wersehen aus dem vorherzehnden wiederholt zu seyn, und sehlen im Lateinischen; voge, fage, gesägige, in dem Stane: kleine; lateinisch parva. Apos Christianos, d. i. heiliger Christianos; im Lateinischen steht: Ayos Vamos; Deyds vermuthet Hagios Joannos. hinter anderwege habe ich de overe ergänzt, nach dem lateinischen littora. Corsica, die Handschrift hat corsia. Ginter adder, Otter, Ratter, habe ich

eme an etgänzt; harde gut, sehr gut; quetes, Biehes, Kleinviehes. Paviam, im Coder Papiam; Macartus, im Coder Macharinus; benomeste, namhasteste, im Lateinischen nominatissimus. Syle Sanpiger, die Insel Isls Laint Pierre, im Sadwesten Garbiniens.

Cap. 5. S. 21. Entspricht ben cap. 14. 15. 16. des lateinischen Textes. Monte regali, die Stadt Monreale unweit Palermo. Palermam, Traspanam, Cataneam, im Coder: Palermam, Carpariam, Chananeam. In groter hode van der stat Stracusane, lateinisch nam ob eine merita deus multa miraculu operatur quotidie in universa Sicilia; hode ist huth, Behüthung. Belus pulcer mons, lateinisch: Bel id est pulcher mone; der Aetna ist gemeint, welcher in Sicilien Mongibello genannt wird, vom arabischen gedel, Berg. Glogendich, glühendig; pomes, Bimstein, lateinisch pumex, italianisch pomice; quasset, wühlet, würget, strömet; marter, in der handeschrift: mertelere. Für: velum (Schleier) drogen se tegen dat vur, steht im Coder: velum wil doch unde droghen teghen dat vur; im Lateinischen: extulorunt volum contra ignem. Malta, im Coder: Matra oder Mantra. Colomach, im Lateinischen: Colmat. Cop ist wahrscheinlich die Insel Colps oder Eugeo bei Malta.

Cap. 6. S. 22. ift cap. 17. bes lateinischen Tertes. Achaiam, im Cober: Achiam; aber weiter unten: Achavam; martelt, gemartert; ene alto schone, im Cober: alto ene schone; Chorintus, im Cober: Chorinti. Achaia, in bet Hanbschrift: Acharia. Scha, bie Insel Scio, Chios; hemelicheit, im Cober: hemelichent; wandages lutte Asia, im Cober: wandaghes Asia; vrame, tapfere, lateinisch: strenuissimi; nochten, bennoch.

Cap. 7. S. 23. ift cap. 18. bes lateinischen Zettes. In deme fulven werdere, das Wort werder steht hier vielleicht in dem Sinne: Ufer. De leve vrunt godes, der Apostel Johannes; werschop, Hochzeitsfest; besworeten, verhüllet, lateinisch: obumbravit; lucht, Leuchte, Licht.

Cap. 8. S. 23. entspricht bem keieinischen cap. 19. Sy schollet, das gy habe ich hinzugefügt; es ist aber vielleicht nicht nothwendig. Ban dar kumpt me in Pathera, in der handschrift fteht blos: Ban Pathera; es ist Patara in Lycien gemeint. De meste stat, die größte Stadt; Instlik unde gesunt is, die handschrift: lustlik gesynt is; das Lateinische: sana et delectabilis. Bele syner breve, Ludolf meint die Colosser in Phrygien, deren Ramen er vielleicht an den Colossus von Rhodus knüpft. Umme den sovenden del, is-

teinisch: ob soptimum mundi clima. Hof sit erst an, das an habe ich hinzugefügt; ram, Bod; vluß, Fließ; het vele bergetes, hat viel Gebirges, das het habe ich erganzt; ut deme werder Rodis, im Coder steht: ut by der Rodin; der lateinische Text hat: per Rhodum; unwinliten, unüberwindlich. Beer jar, das Lateinische hat quatuor, im Coder steht die Zahl vij; se er, das se habe ich hinzugefügt. Die Worte de se sit to togen sind in der Handschrift den Worten mit liste unde mit gave nachgestellt.

Belianus van nigenborpe, Helion de Villeneuve mar Grogmeifter in ben Jahren 1327-1346. Bumebe ftarte, lateinifch: aedificavit multa; rupmal, Rufmal, Strede fo weit man rufen tann; lateinifch: ad clamorem hominis. Statt aver alle lant bat bie Sanbidrift: aver alle bent; lateinifch: et [insula Rhodus] totam circa terram et Turchiam pro tertia parte proventuum habet sub tributo. Rur nenen fcaben bon fest bas Lateinifche ohne Degation nec in locis, quibus christianis damna inferant. Kur dar hat der Coder: dat. Longo, Die Infel Longo ober Cos, auch Standio genannt, von Rhobos nordwestlich, wo noch bas Ritterschlog vorhanden ift; fiehe Rog Reisen nach Rhodos und Copern S. 13. und Sammer Geschichte bes Domanischen Reiches, Ausgabe 2. Bb. 1. S. 562. Caft el Rus, ift die kleine Insel Simia oder Sime, von Rhodos nordlich. Sammer berichtet nach Bertot von ihr ebenso wie Ludolf; er fagt in feiner Demanischen Geschichte, 2te Ausgabe, Bb. 1. S. 562: "Der Grogmeifter führte auf berfelben einen hohen Signalthurm auf, von welchem bie Bewohner nachts burch Reuer, tags burch Rauch bie Nachricht annahender Gefahr nach Rhobos mittheilten." Den nu, im Coder fteht: wen nu; fulneren, Goldnern, lateinifch: stipendiarii. Sinter ummelant fteht im Cober noch: befeten fint, welches im Lateinischen fehlt, und burch Irrthum aus ben nachftfolgenden Beilen hineingekommen ist. Lochene, Lohe, Flamme; in Pommern fagt man jest: de Loiden, die helle Flamme; reden bereiten; tinfaftid, ginspflichtig.

Boresteden, erforschten; eschen, fordern; lovede, Gelöbnis, Friedensversprechen. Phoca van Philoreth, der Großmeister Fulco von Billaret, gewählt ao. 1308. dankte ab ao. 1319. und starb ao. 1327; Deyds S. 28. und hammers Osmanische Geschichte a. a. D.; aveset, abgesett; den dren dagen, das den habe ich hinzugefügt; ebenso das hernach folgende to makende. Werschop, Gastmal; blide, fröhlich; vorderde, schaffede; der Coder sett den Plural: vorderden, schaffeden; das Lateinische hat: investigavit, congregavit. Dorn ze, Stude; he settede dar, Coder: setteden de; dageringe, Zagesanbruch. Mit Innen, mit Leinen, mit Stricken; begabet, besorgt; mit

groten vrouden, der Coder: mit groten vruchten; aber das Lateinische: cum magno gaudio; in verschen vot en, auf frischem Auße.

Wenet, mahnet, meinet; dwoch, musch; fegelere, Segeler, Seefahrer; wo be brobere, bas wo habe ich hingugefügt; vielleicht ift noch etwas mehr zu ergangen; im Lateinischen steht: de victoriis omnibas et singulis.

Cap. 9. S. 27. entspricht dem lateinischen Capitel 20. Ungelike, unvergleichbar; lateinisch: incomparabilie. Japhet, im Coder: Saphes; quemen de vorsten, dafür hat die Handschrift ohne Zusammenhang: darna do dat hilge lant unde de vorsten. Paphensis — metropolitanus de, diese Ramen der drei Bisthümer sind in der Handschrift ausgelaßen, indem der Abschreiber von dem hetet vor Paphensis gleich übersprang zu dem hetet vor Ricosiensis; ich habe sie aus dem Lateinischen ergänzt. Sobder stede, seitdem; wörtlich: seit der Stätte; man sagt noch jest: upper stede, sogleich, auf der Stelle; alzomer, größtentheils; in der Handschrift steht: alzomer alzo; gelovech, im Coder: gelovet; im niederrheinischen Terte: gelovich; in Deyds Pilgersahrten S. 35.

Dar plach men ben afgot Benus, fehlt in ber hanbschrift; es ist aber nothwendig für das folgende: antobedende, und steht sowohl im lateinischen wie im niederrheinischen Terte; redet, bereitet, gerüstet. Storinge, Berstörung; wente, im Coder: men; koninginne, Coder: koning; aber das Lateinische hat: Helona, und der niederrheinische Tert: coningynne; in Tropen, ist nach dem niederrheinischen Terte ergänzt; natur unkusker, im Coder: uaturen kusker; lateinisch: luxuriosissimi naturaliter. Nemen se, in der Handschrift: nemen de erden. Unde vele andere stede, im Coder: unde in velen anderen steden; aber im Lateinischen steht: et multa alia loca; gebaren, im Coder: gevaren; lateinisch: ortus; vielleicht ist gevaren beizubehalten.

Cap. 10. ©. 28. entspricht bem lateinischen Capitel 21. Den Ramen Engabbi erhielt bieser berühmte Cyprische Weinberg aus dem Hohenliede cap. 1. vers 14. worauf etwas weiter unten hingewiesen wird. In allenthalven, auf allen Seiten; brune plomen, branne Pflaumen, habe ich statt des in der Handschift stehenden bonenblomen, Bohnenblumen, gesetz, weil das Lateinische hat: in modum prunellarum magnas; arwete, Erbse; ederen, Eicheln; an gelede, auserlegte. Under des hemmels trone, im Coder: under hemmels trone; im niederrheinischen Texte S. 36: onder es hemels troene; to bederve, zu Ruten; in vineis Engady, sehlt in der Handschrift, steht aber im Lateinischen. Rimociensis, die Stadt Remesus oder Limosus, Limasol; unvor-

wandes, unversehens, noch in Hommern üblich; heft, fehlt im Coder; af sen, das af fehlt in der Handschrift; aber lateinisch fteht: querum palatis. Richt hoch, im Coder fehlt das nicht; aber das Lateinische hat: non altae. Dudesschen, lateinisch: fratres domus Thentonicorum, vom Deutschen oder Preußischen Orden; munster, Rloster, monasterium; algans, vollständig; unde wedesmede, lateinisch: et dotatum; in der Handschrift steht entstellt: unde wonde mede de. Dat cruce grotet, das Kreuz grüßen; in der Handschrift: dat cruce grotet hadde; bescheideliken, bestimmt.

Sap. 11. S. 29. ift im Lateinischen Capitel 22. By not de vlucht hebben, lateinisch: necessarie est confluentia. De bereit, ber berieth, b. i. verheitathete; vom Zeitworte: beraden, ausstatten, vereheligen. Mer wen alle
klenade des koninges van Brankrike, sehlt in der Handschift; ich habe
es hinzugesügt nach dem Lateinischen: esse mellora quam omnia regis Franciae
ornamenta; eschede, heischte; dre dusent, das dre sehlt in der Handschrift;
aber das Lateinische hat: tribus millidus; erude, Gewürz; wande, Gewand;
des dor ik, davon wage ich; die Handschrift sept das dor hinter spreken.
Antovesam, unglaubwürdig; liggen, im Coder: leghen; vele, die Handschrift
hat viti; aber das Lateinische: infinituse.

Cap. 12. S. 30. entspricht bem lateinischen Capitel 23. Salaminia, Dends bemerkt: "Conftantin ber große ftellte bie burch Erbbeben vermuftete Stadt Salames wieder her; feitbem hieß fie Conftantia; Malala Chronic. lib. 1. cap. 12." Das gegraven vor Ut fehlt im Coder, fteht aber weiterhin bei Barnabas, und bas Lateinische hat beibemale sepultus. Geboren, in ber hanbichrift: geforen; lateinisch: orta; vorvolger, Rachfolger, Begleiter. Deffe frat, ber Cober fent: in beffer fat; aber bas Lateinische bat bas richtige: hanc civitatem. Dar fint milbe, Coder: bat fint milbe; medbere, Widder; lebarden, Leoparden, im Cober: sebarden; lateinisch leopardis; im niederrheinischen Terte: libarden; porfleit, verfchlagt, anschlägt; bas des jares vor dre mart habe ich nach dem lateinischen und bem niederrheinischen ergangt; lenteres ftebt in Denas Bilgerfahrten G. 40. Unbe vorbot, und fie verthun; lateinifch: tamen consumunt; im Cober: unbe vor bat. Baltenere, Kaltoniere, lateinisch: falconarios; im Cober: balten; ben fone, im Cober: ben be fone; fulen, Gruben, Schlichten: paulun, Pavillon, Belt. Unde wetert, und ichmeifen; lateinifch: vagantes. Das Bremifche Worterbuch Bb. 5. S. 207. ermahnt ein Zeitwort metern, maftern, abfliegen. In Dommern ift noch ublich bwetern, umberfcweifen, welches icon im fechszehnten Jahrhundert bort vortommt. Der Schwarmer Beter Gulete fagte

ap. 1558 in feiner Predigt zu Straffund: "it bin barvan gegen, und in deme widen velde mit groter bekummernisse und sachthaftigkeit ummegedwetert;" Peter Suleke, vom Archibiaconus Tamms; Strassund 1837. S, 5. Divende, Kamele. Derden, Thieren, fehlt im Coder; lateinisch; bestiss.

Suria, im Coder: Thuria; lateinisch: Suria; leste cristene, leste christliche, lateinisch: christianorum ultima; die Handschrift hat: beste, und läßt; cristene, auß; unde it kome, die Handschrift: krude id kome; to golde geit, in den goldenen Abendhimmel niedersinkt. Blank, weiß; deste min nicht, desto minder nicht; he sterket, er wird stark; vor meinliken hat der Coder noch: mach, welches überstüßig ist wegen des solgenden mot vor negen; boedene, Bütte, lateinisch: dolium; dat dat mogelik were, gesetzt daß dies möglich wäre; sunt, gesund; strack, heftig; vielleicht stark zu lesen. Gesbrenke, das lateinische hat statt bessen potatores. Ban Wetheborch, lateinisch: comes de Vianden, comes de Swartenborgh.

Condolor cet. im Coder: Condolo unde Stahinir, Sachi unde Sachaliel; es find nach Denes: Kilindri, Selindri, Selevke und Attalia an der kleinafatischen Küfte; sint sehlt im Coder. Wandages, vormals; im Coder: wans.

Cap. 13. S. 33. ift im Lateinifchen cap. 24. In Ggiptus, im Cober: alzo Egiptus; ich habe bas algo vor Alexandria geftellt, nach bem Lateinischen. Afris habe ich gefest, weil ber Coder diefen Ramen fonft fo fcpreibt; hier aber hat er: Acon. Sinter Afris fest er noch einmal: unde Jape, welches aber im Lateinischen fehlt. En bel, jum Theil, welches ofter gebraucht wird; bie Sandichrift hat hier aber: in bel. Marcus fteht im Lateinischen und bei Fenerabendt; unfere handichrift hat: Lufas. Gehalet, lateinifch: decollata; monet, mabnen; hier fteht im Cober: wonet; aber gleich barauf: manet; utgehalet, Tateinifd: decollatus; im Cober fteht bier: utgeholet; unbe wetet, lateinifd: et scitur propter situationem loci, qui ibidem distinguit Aegyptum et Arabiam. Dalt, manniglich, jeber; ratten, lateinifch: glires; im Cober fteht: fatten; it fp. im Coder: ib fe. Macheronta, ber Coder hat: Malbitonia Thoranca. Im Lateinischen steht: Metharonta; und bei Reperabendt und in einem alten hochdeutschen Drude: Macheronta. Gemeint ift von Lubolf mahrscheinlich ber Rame des Judischen Bergichloges Machairus, welcher im griechischen Aecusative Machaironta lautet. Denn dort ward Johannes Baptifta enthauptet. Bon Alexandria lag dies Schloß ziemlich fern, auf der Offeite des todten Meeres: fiebe Raumers Palästina S. 255.

By Egipto de erste stat hetet Tripolis; im Coder: In Egipto de andere stat Tripolis; lateinisch: Propo Aegyptum prima civitas Tripolis vocatur; Feyerabendt: die erste statt nach Egypten heißt Tripolis; is alzo lustlik, das alzo sehlt im Coder; vrislik, freislich, schauerlich; bulderinge, Polterung. Ortorum, für hortorum; der Name ist aus der bald hierauf von Ludolf angeführten Stelle des hohen Liedes cap. 4. vers. 15. genommen; slichten erden, das slichten fehlt im Coder; lateinisch: terra plana; even hoch, immer gleich hoch bleibend; nummer kleiner, im Coder: jummer grotter d. i. immer größer; lateinisch: nunquam diminuens; Feyerabendt: nimmer kleiner; nur dies ist dem Sinne angemeßen; unde vul aller guben dinge, im Coder: unde aller Dinge.

Huldeliten, lateinisch: competenter; Feyerabendt: statigs. Jurian, Jürgen, Georg; ben see bes draken, im Coder: den draken; lateinisch: lacus draconis; hetet, sehlt im Coder: der koninge, sehlt gleichfalls; lateinisch: in libro regum; es ist 1 Reg. 5. v. 18. gemeint; hete do Giblet, im Coder: hete do hargiblet; das hebraische har bedeutet freilich: Berg, ebenso wie giblet, wird aber im Alten Testamente mit dem Ramen dieses Ortes nicht verbunden; er heißt nur: gebal, und der Einwohner: gibli. Für van dar steht im Coder: van deme. Japhe, im Coder: Jasue; huldeliken, lateinisch: competenter. Ramatha, Ascalona, nach dem Lateinischen; im Coder steht: Camelcha, Scholara. Sapetha, ist Saida an der sprischen Küste; de nu woste is, sehlt im Coder, steht aber im Lateinischen. Cananea, die Canaanitische Fran, Watth. 15. v. 21.

Cap. 14. S. 35. entspricht bem lateinischen cap. 25. Ein kleine, ein wenig; bas ein steht nicht im Cober; aber ber niederrheinische Tert in Dencks Pilgerfahrten S. 41. hat: ein cleyne; men wen, aber wenn; im Cober: wente wen, b. i. denn wenn, welches weniger passend ist; lateinisch: sed cogitanti mihi; bet in, bis in; das bet steht nicht im Cober. Homeiden tinaftich gematet, Schlagbaumen, Cingeln, Bormauern, sinnenhaft gemacht, mit Zinnen versehen; lateinisch: diversis propugnaculis; vielleicht las der Ueberseher in seinem lateinischen Terte pinnaculis d. i. Zinnen. Blideschop, Fröhlichkeit, Freude; orden, Ecken.

Unde syne brobere, fehlt im Cober, steht aber im lateinischen und im niederrheinischen Terte S. 42. Cesaria in Palestina, im Coder: Sosaria Palestina; Sayette, Saida; der Coder hat: Saghage; das Lateinische: Sayette. Japhe, der Coder: Jasphe. Pysan, hat das Lateinische; im Coder steht: Jasan; es ist

wohl Beissan im nördlichen Palästina gemeint. Baus, steht im Coder, und auch im lateinischen Texte; im niederrheinischen fehlt dieser Herr. Malt vor dem anderen, lateinisch: quivis prae alio; im Coder: malt van den anderen; syne egene vriheit, sehlt im Coder, so daß der Sag unvollständig bleibt; aber im Lateinischen steht: propriam libertatem seu immunitatem, im Niederrheinischen: sine engene vryheit; van dem Dudeschen huse, im Coder: van den Dudeschen husen; lateinisch: domus Theutonicorum; unde vochten, im Coder: vochten unde striben. Ban Jenue, von Genua, sehlt im Coder, steht aber im Niederrheinischen; lateinisch: Januenses; orlige, Rrieg; die Handschrift wechselt mit orlige, orlege, orloge. Bet dat se undergink, sehlt im Coder; aber das Lateinische hat: usque ad occasum.

Judas, nach 1 Matt. 12. vers. 42—48 müßte es Jonathas heißen. Belgebut, Beelzebub, ward nach 2 Reg. 1. vers. 2 in der Philistäischen Stadt Etron verehrt, die von Afris oder Atto verschieden war.

Cap. 15. S. 37. ift im Lateinischen cap. 26. Ueber bas Sagenhafte biefer Darftellung und die großen Zahlen vergleiche Dends Bilgerfahrten S. 48. 49. Statt bes Pabftes Urbanus 4. follte Ricolaus 4. fteben. Mit ben Gar. racenen, fteht nicht im Cober, forbert aber bie Deutlichkeit; ber Ueberfeger wollte bie beiben lateinischen Ausbrude foedus et treugas wiedergeben. Im Rieberrheinischen beißt es blos: mateden mit ben Sarafinen ennen prebe. Bente bor funde legen fe bar; im Lateinischen fehlt biefer Cap; ber nieberrheinische Tert fest mit andrem, aber vielleicht richtigem, Bufammenhange: "unde an anderen fnoeden Steden, Dorch funde ber lube die baer woenden, unde vingen unde beroefben be pilgryme." Delet Capheraph, im Coder: melod fapheraph; fein arabifder Rame lautet: el malek el aschraf, b. i. ber ebelfte Ronig; prame man, tapferer Mann: rebe, ber nieberrheinische Zert bat beutlicher: mebberftoet: lateinifch: nullo resistente. Sow unde forede, hieb und borrete; lateinifch: secans et arefaciens; mpfe man, im Cober: mpfer man; wer me bat mit ichte, ob man bas mit irgenbetwas; unde behelt, und behielt; beteren mochte, im Cober: beroren mochte. Bliden, Burfgefcute; mit fcote, hinter biefen Borten fügt ber Cober bingu: unde mit fodanigen bingen, welcher San gleich barauf wiedertehrt, mo er paffender fteht. Glevige, Speer; twenfpleit, ingmei fplig, barft; veer merve, im Coder: bre merve; aber es werben fogleich viermal hunderttaufend aufgezählt; mahricheinlich ftand urfprünglich: fes werve, wie im Lateinifden: sexies; breen hupen, im Cober fehlt: hupen; lateinifch: turmas. De anderen twe, bas: anderen, fehlt im Cober; bar

nicht, habe ich, mm den Zusammenhang deutlicher zu machen, hinzugefägt; cher es ist vielleicht nicht nothwendig; and eren godes, das: anderen, fehlt im Coder. Men der Sarracenen worden mer, ist von mir ergänzt nach dem lateinischerz sed Sarraceni in tantum proverunt; der anderen borge, Coder: der anderen borghere; lateinisch: altius (lies alterius) eastrum; stribeden, Coder: kriben.

To einem ende, das: to, fehlt im Coder; negentich habe ich nach bem lateinischen Texte gesetht; im Coder steht: veftich; de dar ummelank, das: be dar, habe ich erganzt; vortegen, verzichteten; rume, völlig; doch ist das Wort im Coder schwer zu lesen.

Historia van der stat Afris, Ludolf benuste also auch eine Schrift über diese Ereignisse. Dends in den Pilgersahrten S. 48. vermuthet, es möge die des Egghardus seyn, welche in dem Chronicon Hermanni Corneri um ao. 1485. erwähnt ist, weil Cornerus in seinen Angaben sehr mit Ludolf übereinstimmt. Uebrigens konnte Ludolfus ao. 1337. in Sypern füglich noch Leute sprechen, welche ao. 1292. bei der Sinnahme der Stadt Afre gegenwärtig gewesen waren. Dakastich, neblich; er egene, ihre eigene; im Coder: erghene; sateinisch: quousque ipsorum castrum; alzo dar dat mer, im Coder: alzo dat men; sateinisch: quo mare tranquillissimum esse solet.

Byf hundert, im Coder; hundert dusent; lateinisch: quingentae; velich, sicher; to vorgeves, umsonst; ein wech, vielleicht: enwech, d. i. hinweg;
sexigent unde wenent, das unde fehlt im Coder. Beleiden, belegten, belagerten; somern, größtentheils; nochtent, dennoch; vlon se men, das men
ist schwer zu lesen; Part seht dafür: over. Jok, im Coder steht hier: rock;
weiter unten aber: jok; lateinisch: per winas; Feperahendt hat: Loch. Bielleicht
bezeichnet Jok, wenn es richtig geschrieben ist, eine Hölung, wie unter einem
Brückenjoche, da es hernach heißt, daß die Saracenen unter dem Joke versteckt
waren. Weneden, wähnten; im Coder steht öfter dasur: woneden, eine im
Riederbeutschen gleichsalls übliche Form dieses Zeitwortes; doch, im Coder: dot;
dax ut, das ut sehlt in der Handschrift, aber das Lateinische hat: et sie exirent; se den Sarracenen, der Coder hat blos: de Sarracenen, ohne se; aber
lateinisch Saracenis; schuleden, versteckt waren; sunder underscheit, ohne
Unterschied; der Coder hat hier: sunder scheit, aber weiter unten: sunder unberscheit.

Ban vlon, im Cober: van fteben; fateinifch: evaserunt; in beleg.

ginge, in Belagerung; Coder: in velinghe in; lateinisch: in obsidione; in der fat, habe ich erganzt nach dem lateinischen: intra civitatem. Plechsede, Pflegstte, Gewohnheit; manstat, im Coder: manstad, bedeutet vielleicht: Manneslänge; im Lateinischen steht: stadium unias hominis; bei Feyerabendt: einer Mannshöhe lang; stat ware Nebenform für das gewöhnliche stede, Stätte, Statt. Parg lieset: manstot, Mannstoß,, so tief ein Mann auf einmal stoßen kann; welches auch einen passenden Sinn giebt. Wen alzo, denn also.

Cap. 16. S. 43. entspricht den lateinischen Capiteln 27. 28. Doch ist das erstere ganz übergangen. Carmel, im Coder: Carmelis; rum unde flicht, geräumig und eben; quinquagenarium, die Bulgata hat 2 reg. 1. vers. 9: misitque ad eum principem quinquagenarium. Syn bet, sein Gebet; ambegin, lateinisch: originem. Castrum Peregrini; wandages hete se Assum Peregrini vocataw, sed olim Assur dictam. Dends benferkt bei seinem lateinischen Texte S. 50. daß das Chateau des pelerins nicht einerlei mit Affur sen, sondern letzteres der von den Templern befestigte Ort Athlit ist. Unde kumpt in eine alto schone stat; im Coder: unde kumpt in also eine schone stat. Ruma, im Coder: Pruina; lateinisch: Ruma; es ist Ramla, vier Stunden von Joppe. Diospolis, ist Lydda; über Sanct Georgs Martyrthum daselbst siehe Raumers Palästina, Aussage 2. S. 215; den de dar kamen, das den steht nicht in der Handschrift.

Sap. 17. S. 44. Ift bas lateinische Cap. 29. Brot, Gebrechen, Mangel; in glasene vaten, lateinisch: in utris. Rue Babylonia, ist Nova Babylonia, eine Festung gegen Memphis über, von ausgewanderten Babyloniern gebauet, Strabon lib. 17. cap. 1. Carra, ist Kahira; im Cober: Zarra. Overe bes Rilus, die Borte: bes Rilus, stehen nicht in der Handschrift; aber im Lateinischen: supra ripam Nili.

Cap. 18. S. 45. Ift bas lateinische Cap. 80. Loben, Schößlinge; ber Cober hat hier: laden, gleich hernach: loden. Lovere, Laub, Blätter; klever, Ries. Ralende, der erste Monatstag; veteken, Fäßchen. Denne mit, im Coder: den mit; gleich hernach aber: dar denne. Lat wesen, laß sepn, d. i. man kann jugeben, einräumen; sodene, gesottene, gekochte. Eresam, Chrisma, Salböl; vlede, Stellen; im Coder: vlede me roret mit roem vlesche balseme; versch, frisch; lichte, vielleicht, etwa. He en spein cristene man, wenn er nicht ift ein Christenmann; diese Worte sehlen im Coder; aber das Lateinische hat: utst cheistkant; so wen andere lude ene buwen, dafür steht im Coder

blos: nene andere; im Lateinischen: si alii homines vero ipsum custodirent et colerent. Dat is des schult, das kommt daher; vreschen, erforschen. Ban Tzwarzeborch, dat is ein bercht by Erforde, im Coder: Zzwarzeborch ysbercht by Arforde; lateinisch: unus de Swartenbergh prope Erfordiam.

Cap. 19. S. 46. entspricht ben lateinischen cap. 31.32.33.34. Behalven, außer; cristenen vangenen, im Coder fehlt: vangenen; lateinisch: christianorum captorum. Blidicheit, Fröhlichkeit; krude, Gewürze. Eme vullen grote, zwei sehr große; die beiden großen Pyramiden. Bidi, den Tert dieser in den Handschriften sehr entstellten Berse habe ich nach Deyck Biederherstellung S. 55. aufgenommen. Eine Römerin klagt, daß sie die Pyramiden gesehen ohne ihren geliebten Bruder Decimus Annius, welcher den Kaiser Trajanus im Kriege begleitete, und frühe hohe Aemter bekleidete. Pyramidis ist als Rominativ gebraucht. In der Wolfenbütteler Handschrift steht folgendes, worin ich die Abkürzungen durch Punkte bezeichne:

Vidi piramides sn. te dulcedine frater,

Et t. q. petui lacrimas h. gesta profundi,

Et nostri memorem luctus hanc sculpo querelam,

Sic no. decimi anj. piramidis alta,

Pontificis comitisque finis troyane triumphis,

Lust. sex intra censor. consul esse.

Dube, moge beuten; im Cober: bubebe, beutete; das lateinische: discreti lectoris iadicio committo; verstat, im Cober: vorstot. It vornam or nicht, ich verstand sie nicht. Sint van, im Cober: bat van; torn Babel, im Cober: torn Bael. hinter: Babel was, steht im Cober noch: ben suth men, ben sieht man, wovon das lateinische nichts hat; vielleicht ist es entstanden aus: sint men, sind nur, sechs und breißig Tagereisen.

Cap. 20. S. 47. enthält das lateinische cap. 35. Mit olvenden unde mit mulen, mit Kamelen und mit Maulthieren. So achtert se siet, so ziehen sie sich zurüd; von achter, hinten. So wen men, im Coder: So welk man. Marach, der Ort Mara, erod. 15. vers. 23. Helim, der Ort Elim, ebendasselhst vers. 27; im Coder: Belim. Soventich, siebenzig, ist die richtige Zahl; der Coder hat lxxij. Munster, ist das Katharinenkloster auf dem Sinai; im Coder steht: Kerke; lateinisch: monasterium. Mit blige, mit Blei; wol forneret, wohl versehen, vom französischen sournir? lateinisch: dene strentisch: vielleicht ist: wol firmeret, zu lesen; papen unde juristen, lateinisch:

elerici et conversi; utschoigen, ansschuhen; up einem hoge, auf einer Erhöhung; lateinisch: in loco plus alto. Wen ein mank; das ein sehlt im Coder; lateinisch: mixta et inordinate synt posita et inclusa. Loget, zeiget; lateinisch: monstrant; im Coder steht hier: thugede; aber bald nachber: thoghet. So wen men one, wann man ihnen. Synen leben, seinen Gliedern. Erasset he dat bente, der Coder hat: crasset he dat hovet; lateinisch: os fortitor fricat; ut dem bente vlut, im Edder: ut der laden vlut; lateinisch: quod ex omnibus ossibus essluit. Bullet kleine, im Coder: nimmt ein kleine; lateinisch: parva implet. Renerhande hat, keinerlei Haß. Des Soldanes, im Coder: de Soldan; besocht, versucht; was vodede he, die Wörter: was, und: he, sehlen im Coder. Deren to der tyt nicht vele was, lateinisch: quorum ante erant pauci.

Spreken bor, sagen mage. Helyase, bem Propheten Elias nach 1 reg. 19. v. 8.9. De ee, das Gesetz. Ingesegel, Insiegel. Henne vor gink, das gink sehlt im Coder; lateinisch: pertransivit; dal, Wal, im Coder dael; timmer, Zimmerholz. Men de stede, im Coder: wente de stede, lateinisch: sed ibidem apparet locus. Ande dat scholle gy weten, im Coder: wente dat scholle gy weten; lateinisch: et est sciendum; regende, regnete; im Coder: regen; lateinisch: pluit; hode, hüthete; entfenget, entzündet; vorterede, verzehrte; im Coder: vortorede; lateinisch: consumpsit. Jabin, für Abin, nach Levit. 10. v. 1.2.

Cap. 21. S. 51. ist im Lateinischen cap. 36. Druttein, im Coder steht die Zahl prp; aber das Lateinische hat tredecim; vorde, Furte, vielleichte Wege? im Lateinischen: et omnino have terra habitabilis et desertum Aradia vocatur; untalk, unzählig, lateinisch: innumerabiles. Bademini, Beduinen; im Coder: Baldemini; woltlude, Waldleute; lateinisch: silvestres. Seget, säen; meget, mähen; vrislik, schauerlich, lateinisch: foroces, deer, Thiere; vullenvaret, sie vollsühren, legen zurück; eine, zusammengezogen aus: eineme, einem; dar men des, wo man dessen, wo man davon; altos nicht, gänzelich nichts.

Ramen, treffen, den Weg finden. De ok wol van verne landes fyn; das lateintsche hat: ctiam a longo existentes, und bezieht dies auf die Beduinen, erwähnt aber die Anführer der Beduinen gar nicht. Hebbet se under sit, im Coder: hebbet se sit under sit. De soren rosen, die dürren Rosen, lateinisch: rosse aridae; wir sagen noch von einem Baume: he is pollsoor,

k

er tst wipfeldarre. An arbeit gaan, freissen, im Gebären fesn; bederlik, ktht wohl für: bederwelik, tauglich; lateinisch: proficuas.

Cap. 22. S. 53. entspricht dem lateinischen cap. 37. Se steden, sie gestatten; musten in gaan, das: in gaan, steht nicht im Coder; jo me des veldes mer, je mehr man von dem Felde; unde bedede an, cet. im Coder steht: unde bededen al an einen, alzo screven steit in Geness: Tres vidit et unum adoraverunt; aber diese Stelle ist wohl durch einen Schreibsehler entstellt. Die Bulgata hat nicht den Plural adoraverunt, sondern: et adoravit in terra. Ludolfs lateinischer Tert bei Denck S. 71. hat gleichfalls: et unum adoravit.

Bet wen, mehr ale; ore voge, ihr fügliches, ihre Gebühr; melfte, Gewölbe; febewer, Cebern; fparen, Sparren; glasen, Fenftern; er ber tyt, vor der Zeit; vorveert, erschreckt; dorften, wagten. Re des under-winden, das: des, steht nicht im Coder.

To richte under, grade unter; der Coder hat: to richte uppe; lateinisch: directe subtus; hunslüde, Bauersleute, rustici; ore vee edder ore quet, lateinisch: iumenta et pecora; anne to bendende, das: anne, steht nicht im Coder. Spenne, lateinisch: palmae; sede, Sitte; unmogelik, sehr viel; dor de gnade, im Coder: andere gnade; lateinisch: per dei gratiam. Twe dore, im Coder: twe capellen; lateinisch: duas januas; rodien, Felsen, lateinisch: in rupe; Teutonista hat: steynclyppe, rudse; hollandisch: rots, Felsen; italianisch: rocca, roccia; auf Cypern: horza, Roß Reisen nach Cypern S. 135. Endrop, enttrof, lateinisch: stillavit; spret, spreitet, lateinisch: erumpit; welkvere varwe, milchfarbene Farbe, lacteum colorem; rodigen, röthlichem, medica enbeding.

Aver, abermal, miederum; im Coder: over; lateinisch: itom; einige Zeisen weiter oben: Aver to Betlehem, ist das lateinische item durch aver gegeben. Dar veler hilger Inde gebeente in geworpen sint, dies fehlt im Coder, und ist nach dem Lateinischen von mir hinzugefügt, um den Sah etwas zu vervollständigen; begaat, begehen; lateinischen sineipiunt; tyde, Zeiten, Stundengebete, sehlt im Coder; aber im Lateinischen steht: horas. Hochtybe, Feste. Betlehem Jude, das: Jude, sehlt im Coder; aber das Lateinische verweiset auf Bethlehem terra Juda in der Stelle Micha 5. vers. 2.

Cap. 23. S. 55. ist im Lateinischen cap. 38. Entufken, inzwischen, 2006 fchen. Dit is, das: Dit, fehlt im Eoder. Unde jegen dat often licht de dal Josaphat, im Sader: jegen dat often, unde de dal Jasaphat licht jegen dat suben; vergleiche ben lateinischen Tept, welcher das richtige hat. Unde ere siefternen, im Soder: van einer sisternen; siehe das Lateinische. Punte, Synade, Frisch Deutsches Wörterbuch Bd. 2. S. 312.; im Coder steht: puncte; alto grot, das: grot, fehlt in der Handschrift; lateinisch: nimis longa; in de ere der stede — gesettet, im Coder: an der stede Calvarie, hyr af is se gesettet; lateinisch: in honorem Calvarine loci per Aelium Hadrianum modicum translata; bekummert, besegen, lateinisch: occupant. In den tempel Salomonis laten, Coder: in den tempel na leten; sennewolt, rund. Der mane wandelinge, lateinisch: in eins pinaculo Sarraceni eclepsin lunae suo more posuerunt; en staan, für entstaan, entstanden, in dem Sinne: mangelnd, auschörend; wie man sagt: es entsteht mir nicht; es sehlt mir nicht, lateinisch: angelum a caede populi cessantem. Unde in desser vollen beslot — overvart Babilonis, Coder: in desser rodien wente Zeremias de beslot mit wundersomme dode an overvart Babylonis; lateinisch: in hac Jeremias prophets creditur arcam soederis miraculose inclusiese in transmigratione Babylonis.

Area Drnan, nach 2 Chron. 3. vers. 1. Webber upgebuwet, das: webder, steht nicht im Coder: lateinisch: reaedisticatum, wie der Zusammenhang erfordert; unde de ere, das: unde, steht nicht im Coder. Na erem lovede ingeoffert, nach ihrer Berlobung eingeweiht? lateinisch: et post desponsationem oblata. Berst, First, Dachspise, lateinisch: pinnaculum; bekoret, versuchet. Jegenwardicheit, hinter diesem Worte fügt der Coder noch hinzu: in der krankhent unser minschhent, welches hier im lateinischen Terte nicht steht, und wohl nur durch Bersehen aus den nächsten Zeilen herübergenommen ist. By dessem tempele, im Coder: In dessem tempele; lateinisch: Juxta hoc templum. Probatica Piscina, der Schaasteich oder Bethesda, nach Johann. 5. v. 2. Unde is ein Inttik hoger, diese eingeklammerte Stelle steht nicht im Coder, dessen Eert hier eine sichtbare Lücke hat, wie das in ihm solgende: leet se sik anderwerve, dentlich zeigt. Ich habe das eingeklammerte kurz nach dem hier viel aussührlicheren Lateinischen S. 77. ergänzt, um den Zusammenhang etwas herzustellen.

Cap. 24. ift anch noch im lateinischen cap. 38. enthalten, S. 78. Uppe beme berge Calvarie, das: berge, fehlt im Coder; aber im Lateinischen steht: supra montem Calvariae. Der Rubiani, diese eingeklammerte Stelle habe ich nach dem Lateinischen S. 78. ergänzt, nu den Zusammenhang herzustellen; de passien, die Passion, die Leidensgeschichte; gerehus, gerwehus, Rieiden kammer, Borrashshaus, von gerwe, Gewand, Rüstung; im Lateinischen steht

hier: armarium; foredoor, Chorthur, Thure bes Chores. Dat fpretet, im Coder: he fprat.

Sybeldore, Seitenthüre; unvordragen, unfortgetragen, lateinisch: ne deportetur; im Coder: unvordregen; gate, Löcher; steine des grames unses heren, das: unses heren, steht nicht im Coder; aber lateinisch: sepulcri Christi; over mennigem dage, über manchen Zag d. i. schon längst; olde geistlike, im Coder: alle geistlike; lateinisch: Georgiani antiqui; so stich, die Handschrift hat das Zahlzeichen rl, aber der lateinische Text: lx. In der kerken is ok de stede, lateinisch: item in hac ecclesia est locus, ubi mortuus super crucem Christi positus fuit resuscitatus.

Ban einer primetyt, sateinisch: ab una diei hora prima usque ad eandem horam diei crastinae; vorgewes, umsonst, sateinisch: gratis; mates nooch, Semaches genug, Unterkommen genug. Ein canonicus, unde hete Ricolaus, habe ich nach dem Lateinischen hinzugefügt. Dar licht de steen, dar unse here, die drei letzteren Worte sehlen in der Handschrift; aber das Lateinische hate lapis, super quem Jesus. De van dem dorpe quam, im Coder: de van dem dorpe was; sateinisch: de villa venientem. Dochtere, Tochter, im Coder: dochter; scholet, sollet, im Coder: scholt.

Cap. 25. ist auch noch im lateinischen cap. 38. enthalten, S. 82. 3acharia, bieser Ort wird als haus des Zacharias in den Pilgerreisen öfter erwähnt, in Feyerabendts Reybuch fol. 143. 256. 346. Er lag von Jerusalem sudwärts, nach Betlehem hin. Wotte, ging entgegen, von moten, moten, entgegen geben, englisch: to weet.

Enebige kerke, lateinisch: ecclesia devota. Sostich treppen, im Cober: verhundert treppen; aber im Lateinischen: lx gradus; bei Feperabendt: vierzig Staffel. Borsaken, verläugnen; davon stehen hier zwei Präterita:-vorsakede, und: vorsook. Für Natatoria, Teich, steht im Coder: narratoria; dat is nu, das nu habe ich nach dem lateinischen nunc ergänzt. Für velt, Feld, steht im Coder: vlet.

Cap. 26. ist im Lateinischen cap. 39. Die Sage von den Schidsalen ber dreißig Pfenninge oder Silberlinge, welche Judas für seinen Berrath empfing, steht nach Dends Bemerkung in der Geschichte der heiligen drei Könige von Johannes von Hildesheim, welcher ao. 1358 Prior zu Kassel war; das Buch ift gedruck: zu Rainz im Jare 1486; Dends Ptlgerfahrten S.58. Ausführlicher

fteht jene Sage in einer alten Pommerfchen Passionspredigt aus katholischer Beit, die handschriftlich auf der Greifswalder Universitäts-Bibliothek sich besindet.

Thare, Abrahams Bater Tharach; im Coder fteht: dar, aber im Lateinifchen: Thare. Rinus, im Coder: Judas; aber lateinifch: Ninus; munte, vor diesem Worte steht in der Handschrift noch: bebe, welches den Zusammenhang unterbricht; entvangen, habe ich nach dem lateinischen recepisset ergänzt. Unde vorde, und führte; das Subject ist Abraham; ebenso find gleich darauf Die Pfenninge bas Subject für: gingen; mit fit, babe ich bes beutlicheren Busammenhanges wegen ergangt. Ismabeliten, im Coder: Sysmabelyten; lateinisch: Ismaelitue. De fande se vort van Pharaonis wegen, welches bem Lateinischen entspricht; im Cober mit unnötbiger Erweiterung: De fande fe vort Josephe; Josephe sande vort van Oharaonis megen. De koninginne, im Cober: De toninge, Die Ronige, baber auch bie folgenden Zeitworter bort im Plurale stehen; indessen hat das Lateinische; regina Saba, und auch die Pommeriche Paffionspredigt: be toninginne van Caba, welches ber Bibel gemaß ift; trede, Reldzuge. Den natomelingen, im Cober: fynen natomelingen, welches vielleicht beignbehalten ift. Dat tonintrife Gobolie, im Cober ftebt bafur blos: Godolias; aber lateinifch: regnum Godoliae; overgebrocht, translatum. Brebbe, breitete, ausbreitete: ber niederrheinifde Zert C. 55. fest: brentebe. Borfeebe, versagte, meigerte fich; lede, legte. Carbona, ift bas bebraifche Rorban, Gabe, Opfer, nach Matth. 27. verf. 6. 3hefum, unfen heren, bas erfte Bort ift mir undeutlich im Coder. Unfes beren marben, bie beiben ersten Borte habe ich ergangt nach bem lateinischen: sepulcrum Christi. Sulveren weren, ben folgenden eingeklammerten Cap habe ich ergangt nach bem lateinischen: quia antiquitas omne metallum argentum appellaverunt, und bem mieberrheinischen: .. mant by ber (tyt) alle metalle weren filveren; mer fonber twypel fe weren gulben."

De blotader, im Coter: de blote ader; fennewolde holle, runde Löcher; lateinisch: forumina rotunda; niederrheinisch: ronde hoele; nicht men, nichts als; vielleicht zu lesen: nicht wen.

Cap. 27. ift im Lateinischen cap. 40. De luchtberch, ber Leuchtenberg, lateinisch: mone luminum. Aver up, wiederum auf; lateinisch: item super; im Cober: over up. Galilea, duf bem Delberge stand ehemals ein Thurm, genannt viri Galileai, weil bort die zwei Männer in weißen Kleideru gestanden, Apostelgeschichte eup. 1. vers. 10. 11. und der Bruder Felix Fabri sagt in seiner Bilaerfabrt Ab. 1. S. 385: dieitur quod tempore Christi ibi fuerit villule,

dicta Galilaon; Raumerd Paldfting, zweite Ansgabe S. 304. und Depck lier Ludolfl S. 86. Die Borte procedum vos in Galilacam bezieht Andolf unrichtig auf diesen Ort.

Bethphage, im Coder: Bethphae; gut ridder, guter Reiter, lateinifch: bonus souor, der gut ju Pferde fist; fpitteler, der ausfasige, lateinifch: lo-procus; der Ausfas hieß: dat fpittal, das hospital, im Riederdeutschen. Marien unde Marthen, im Coder: Marien Marten.

Cap. 28. ist im Lateinischem cap. 41. 42. Monsteth, im Lateinischen: Montost; bei Feyerabendt: Monstatt. Quarentana, so genannt von dem viersigtägigen Fasten; bekoort, versucht. Dobe mer, im Coder: rode mer. Lottes wyf, der lateinische Text sagt von dieser Salzsäule, sie stehe: circa mare mortum a dextris versus montes Israel in quodam monticulo. So schilbert ihren Standort auch der Amerikanische Capitain Lynch, welcher in seiner vor etz nigen Jahren ausgeführten Beschisfung des todten Meeres die Salzsäule genan untersuchte, und eine Abbildung derselben in seiner Reisebeschreibung mittheilt. Schon der Bersaßer der Genesis kannte sie dort. Sechor, die Stadt Joar, Genes. 19. vers. 22. Scobach, ist eigentlich die arabische Benennung dieser alten Burg im Edomitischen Gebirge; König Balduin 1. von Jerusalem gründete sie ao. 1115. und nannte sie Mons regalis; die Gegend ward ehemals Arabia tertia genannt; Raumers Palästina S. 274. Mit dreen muren, das Wort: dreen, steht nicht im Coder; aber lateinisch: tribus muris einetum.

Strede, Schritte; davon: Strytscho, Schrittschuh, wosür anch Schlittsschuh gesagt wird. Jor, Dan, über diese Quellen des Jordan siehe Raumers Palästina S. 67. Unde hetet denne Jordan, im Coder: unde het Sardonis, lateinisch: et Jordanes vocatur. Sunte Johannis arm, im Coder: Saute Johannes Ewangheliste; das Wort: arm, sehlt; aber im Lateinischen: brachium sancti Joannis. To twelften, lateinisch: die opiphaniae domini. Land der lovede, Land des Gelöbnisses, Land der Berheißung, lateinisch: torra promissionis.

Cap. 29. ist im Lateinischen cap. 43. Unde in Judea, im Coder: unde 198 in Judea. Capharnaum, Betsaida, im Coder: Cavernaum, Barsarina. Beniant fehlt im Coder, steht aber in der Bulgata. Dow, Than; droge-nisse, Täuschung; im Coder steht dafür: drofenisse, Trübnis. Holos ferno, im Coder: Dipserno; werf, warb, bestellte, besargte; geworven wart, das: wart, ist von mir ergänzt; und dar, im Coder steht blos: dar; aber im

Seteinischen: uno etiam. De bet — wente; im Cober steht: De dat de Sarparnen bester texten vele smaheit don, weute. Das: of dat, im Anfange des Sabes, bezieht sich vielleicht auf einen eigentlich vorhergehmden, in unszem Coder aber ausgelaßenen Sah, welchen der lateinische Text S. 94. hat, nämlich daß die Sarracenen eine bei der Kirche besindliche Quelle verstopsten; diesem Sahe wird dann hinzugefügt, daß sie auch die Kirche verunreinigen. Villet, sie schinden; villen, sellen, das Fell abziehen, ist gebildet wie: köpfen, den Kopf abschlagen. Desenberge, im Coder: Pserberge; aber im Lateinischen seht Denaß S. 95. nach der einen Berliner Handschrift: Dezenbergh. Denn der Desenberg ist eine bekannte Andshe von schöner Lage im Paderborner Sprengel; Fürstenberg Monumenta Paderdorn. S. 165. Palborn, Paderborn. Blanzagarda, König Fulko von Jernsalem erbante ao. 1188. auf der Anhöhe Tell assässe das Schloß Blanchegarde, lateinisch auch Alba Specula genannt; Robinsons Palästina Bd. 2. S. 626. Hermon, im Coder: Wermen. Lustif, lieblich; im Coder: luttif; aber lateinisch: multum pulchram.

Cap. 30. Beginnt im lateinischen Terte S. 96. im cap. 43. Unde bat mer heft, die Borte: dat mer, habe ich ergänzt, nach dem lateinischen: mare Galilaeae seu Tiberiadis continet in gyro. Weren, ist von mir ergänzt. By dessem mere, im Coder: by dessem berge; van Dan, von mir ergänzt nach dem Lateinischen; to suden, im Coder: to osten; in syner lenge, im Coder: in syner brede; lovesamen, glaubsamen, glaubwürdigen; lateinisch: side dignis. Bescreven hadden, der hierauf solgende eingeklammerte Satz steht nicht im Coder; ich habe ihn nach dem Lateinischen beswegen ergänzt, weil das hernach solgende: Richt verne van der stat sich auf die Stadt Belinas bezieht; diese ist das alte Paneas; vergleiche Deyds S. 97. Bort tut, das: vort, habe ich ergänzt; sunte Inrian, fanet Georg.

3wischen der Ermähnung ber Stadt Belinas und bem Schluffage, betreffend die Stadt Beirut und ben heiligen Georg, hat ber lateinische Tert noch cap. 44. 45. über Damascus und ben Libanon; ben Inhalt derselben läßt die Bolfenbutteler Handschrift bes Riedersächsischen Textes weg.

Db auch ber niederrheinische Tert zu Duffeldorf die Capitel fiber Damastus und ben Libanon weglaße, weiß ich nicht. In Dends Pilgerfahrten S. 34. ift nur ber Schlußsat jenes Tertes mitgetheilt, welcher mit bem Schlußsate bes Wolfenbutteler Tertes übereinstimmt. Er lautet also, auf die vorher erwähnte Stadt Beirut Bezug nehmend:

By der stat dodebe die heilge ridder fant Inegen den draken, unde beleerde die stat unde alle dat lant to dem cristen geloven. Van der stat Baruth mach men the hunswart varen in wat lande dat he wil. Et sie est sinis. Des gratias.

Der von Dend's heransgegebene lateinische Tert hat auch diesen Schlußlag ber Beschreibung bes heiligen Landes, fügt aber bann noch einige Zeilen hinzu, in welchen Ludolf von sich selbst spricht. Es endet nämlich jener lateinische Tert so, auf die Stadt Beirut Bezug nehmend:

Prope quam sanctus Georgius martyr gloriosus draconem interfecit, et ipsam civitatem et totam terram ad fidem Christi convertit. De Barnth homo, ad quascumque partes cismarinas voluerit, redire poterit, quod suas committo voluntati.

Haec sunt itinera terrae sanctae bona, sed non publica, in quibus omnia loca et oratoria praedicta commode perlustrantur in statu et dispositione, prout erant sub annis domini prout supra. Et scio quod ab aliquo vivente in afiquibus non possum reprobari, quia de his, quae vidi et veraciter audivi, testimonium perhibeo. Et haec ad deductionem et reverentiam reverendissimi in Christo patris ac domini, domini Baldewini, paderburnensis ecclesiae episcopi dignissimi, conscripsi, et nomine domini invocato incepi et complevi. Cui laus et gloria per infinita saecula. Amen.

• . 

; 50 1.80%